# Mennonite Kevieur

"Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace." Eph. 4, 3.

Vol. 63.

Winnipeg, Man., June 5, 1940.

Number 23.

#### TRADE AND COMMERCE

Hon. J. G. Gardiner, Minister of Agriculture announced this week the sale of 78,400,000 pounds of cheese to the British Ministry of Food. For this huge quantity the price of 14 cents per pound f.o.b., boat or rail at Montreal for first grade. To ar-range the details in connection with finance and shipment a Board known as the Dairy Products Board has been set up. The appointees to this are J. F. Desmarais, general manager of the Co-operative Federee de Quebec, of Montreal, John Freeman, manager of Lovell and Christmas (Canada) Ltd. Montreal and J. F. Singleton, associate director, Marketing Service, Dominion Department of Agriculture, Ottawa. This sale will take care of Canada's normal exportable surplus for the current year.

#### LIVE STOCK ITEMS FROM 1939 REVIEW

#### Marketing Increase

Increased marketings, coupled with enhanced prices for at least three of the four classes of commercial live stock, resulted in a substantially higher income for the live stock industry in 1939. states the 20th Annual Market Review. Applying stock yard values to the whole output of live stock, the total value of cattle marketed was estimated at approximately \$57,000,000 as compared with \$44,000,000 in 1938. The value of calves was in 1939 estimated at \$9,500,000 as against \$8,500,000 in the previous year; hogs approximately about \$66,500,000 compared with \$61,500,000 in the year before and the value of sheep and lambs increased to \$5,250,000 in 1939 from \$4,750,-000 in 1938.

## Fat Cattle Markets

There was scarcely any market for Canadian fat cattle in Great Britain in 1939. The principal market was the United States where 201,165, Canadian cattle were shipped during the Year. The United States market

also provided an outlet for the better quality Canadian calves, and exports moved up from 48,000 in 1938 to 83,000 in 1939.

#### Cattle Output

Cattle output for the Dominion showed a rapid pickup in 1939 after the decline recorded in the previous year. Sales at stock yards, packing plants, and direct on export showed a gain of almost 110,000 head. Total marketings amounted to 1,183,305 cattle. Shipments of store cattle back to the country also increased by about 27,000 head, amounting for the year to 157,104, which left net marketings for the year of 1,026,201.

#### CANADIAN HONEY CROP

The revised estimate of the 1939 Canadian honey crop shows a production of 28,856,100 lb. While this crop was smaller by 9,053,800 lb., or 24 per cent, than the record crop of 37,909,900 lb. in 1938, it was somewhat larger than the average production of 26,860,000 lb. during the previous five years 1933-37. In 1939, the late cold spring followed by hot dry weather in July and August considerably curtailed the honey flow, although the number of beekeepers and colonies of bees was greater than in 1938. By provinces, the production was (1938 figures within brackets)—Ontario, 11,500,-000 (16,300,000) lb.; Manitoba, 5,400,000 (9,539,900) lb.; Quebec. 4.355,400 (5.108,200) lb.; Saskatchewan, 4,262,000 (2,794-200) lb.; British Columbia, 1,-004,900 (1,584,100) lb.; New Brunswick, 82,800 (90,100) lb.; Nova Scotia, 60,000 (64,100) lb.; Prince Edward Island, 12,400 (11,300) lb. The only increases were in Saskatchewan (more than 50 per cent from 1938 record crop) and in Prince Edward

# GREAT BRITAIN TAKES MOST CANNED FRUITS

During the fiscal year, April 1, 1939 to March 31, 1940, Canadian canned fruits and vegetables were exported to the principal parts of the world. The

canned fruit and vegetable exports amounted to 6,724,164 cases and 35,833 barrels, compared with 4,215,375 cases, 19,028 barrels, 5,137 bags, 970 pails, 28 casks, and 3 packages in 1938-39.

Of the canned fruits, apples headed the list, with 895,678 cases and 15,814 barrels, composed of 825,831 cases of canned apples, 28,602 cases evaporated apples, 41,100 cases and 15,814 barrels apple juice and pectin, and 145 cases of apple products. There were 121,878 cases of canned peaches exported and 614,789 cases of pears.

The tomato occupied the premier place in both fruits and vegetables, the pack in one form or another amounting to no less than 4,330,591 cases, made up of 1,836,092 cases of tomato soup, 1,100,356 cases of tomatoes, 742,996 cases tomato catsup, 436,738 cases of paste, pulp, and puree, 203,638 cases of tomato juice, and 10,771 cases of tomato products. Apart from the fact that Great Britain is the principal market for Canadian canned fruits and vegetables, Africa showed a greater liking for Canadian corn, importing 31,695 cases as against 15,559 cases to the British market, and both Africa and Asia showed a preference for Canadian pickles, Africa taking 8,-699 cases and Asia 9,229 cases, although those countries ran second to Newfoundland with its import of 11,861 cases of pickles. Out of the total export of 6,-724,164 cases, 35,833 barrels of all kinds of canned fruits and vegetables, Great Britain took 6,238,529 cases and 33,816 bar-

#### ADMINISTRATION

#### ON BIRCH BARK BIBLE

By Peter B. Whittall.

Rev. James Evans' birch bark Bible was the topic of an address on the CBC's national network from Winnipeg, Wednesday, at 11.30 p.m., when Dr. John Cormie, superintendent of home missions for the United church spoke on the famed volume, which is now kept at Victoria university, Toronto.



Dr. John Cormie.

Bound in deerskin, and printed in strange hieroglyphics on birch bark, it was printed in 1841 by Evans at Norway House, Man., with type cut with a penknife from oaken blocks and cast with lead from musket balls and the linings of Hudson's Bay company tea chests. The language is Cree, and the hieroglyphics in which it is written are those of the syllabic Cree alphabet invented by Evans himself.

This alphabet is now used by Indians throughout the Canadian north, and by Anglican, United church, Roman Catholic and other missionaries. The dominion forestry department also uses it for proclamations with regard to forest fires.

Aeroplane production had been expanded in Canada to a point where 1,028 planes would be built here during the current year and 1,583 in 1941.

GOSHEN COLLEGE

Du beilge Racht Gethsemane Ich nie bergessen fann. Bo ich in Angft dich auf den Anie'n, Sah in Gethsemane.

Im dunklen grünen Gartenlaub, Bab Jesum ich erlebt. Er liegt und flagt vor Gott im Staub Die Lakt ihn niederdrückt,

Bon Freund u. Feind verlaffen dort In großer Angft allein.

Berfteben Deines Bergensweh, Werd nie imftand ich fein.

Erfaltete mein Glaub' an Dir, Und wenn ich irre geh, D Jefu dann erinn're mich, Doch an Gethsemane. Chor:

3d vergeffe nie, ich vergeffe nie, Bergeffe nie Dein Beh. Bo ich in Angit dich auf den Knien Sah in Gethsemane. Eingesandt von &. Toms.

mein Angesicht". Wer die Herrlichfeit Gottes erlebt, ift noch immer in Anbetung ausgebrochen. So erging es dem Thomas, so ergeht es uns.

2. Erfüllung mit göttlicher Rraft, um bor bem Berrn ju ftehen Bers 24. In folden Fällen empfindet man besonders die eigene Schwäche und wünscht soviel mehr, mit göttlicher Kraft angetan zu werden.

3. Gemeinschoft, Bers 24: "Er redete mit mir". Wenn der Berr in solchen Gemeinschaftsstunden uns redet, fo wird es immer unferer Notwendigkeit entsprechend fein, einmal Troft, ein anderes mal Strafe; vielleicht wird jemand einen Auftrag erhalten. Aber es wird immer Gelig. feit darin enthalten sein.

4. Göttliche Offenbarung, Bers 25-27. Gemeinschaft ist noch nicht Offenbarung, geht aber der Offenbarung voran. Die Offenbarung, die dem Befefiel bier wurde, bot nichts erfreuliches. Doch da er mit göttlicher Kraft angetan war, so war er stark genug, auch das Schwerste zu tragen. Möchten wir mehr den Herrn erleben, um auch mehr göttliche Offenbarungen zu haben. Belchen Inhaltes diese Offenbarungen sein sol-Ien, fei dem Berrn überlaffen.

Saben wir die Berrlichkeit Gottes erlebt? Wenn fo, haben wir auch die Folgen aufzuweisen? Gott verhelfe

S. Regehr.

# Die Erscheinung der Berrlichkeit Gottes, Bef. 3, 22:27

Der einzelne Mensch hat in feinem Leben viele Begegnungen mit Gott. Bei folden Begegnungen wollte Gott uns Geine Berrlichfeit zeigen. Doch warum feben wir fie nicht? - Wir waren innerlich nicht eingestimmt. Bon fo einer Ericheinung der Berrlichkeit Gottes erzählt auch unfer Text. Wir betrachten diefen Text nach drei Seiten bin:

Beldes find bie Borbebingungen?

1. Ein geöffnetes Ohr. (Bers 22). Der Herr fprach: "Ich will mit dir reden". Diefes fann nicht geschehen. wenn wir Ihm nicht unfer Ohr leiben. Bir muffen also unbedingt erfagt: "Die Ohren haft Du mir geleben, was David in Pfalm 40, 7

2. Die innerliche Borbereitung: "Mache dich auf". Der Prophet mußte einmal innerlich damit rechnen, daß der Berr mit ihm reden wollte, und mußte fich voll darauf einstellen. Bas märe bei uns als eine folche Borbereitung ju tun? Bei dem einen vielleicht die Reinigung, denn Jef. 59, 2 fagt, daß unfere Gunden uns bon Gott icheiben. Der andere fann vielleicht feinem Bruder nicht gang vergeben Mark. 11, 25. Bei mandem mangelt es vielleicht an wahrem Glauben, denn der Berr Jefus fagt in Joh. 11, 40: "Wenn bu glauben würdeft, fo murdeft du die Berrlichkeit Gottes feben". Bei fob cher innerlichen Vorbereitung geniigen Worte allein aber nicht, denn ber Herr fieht das Berg an.

Absonderung von weltlichen "Gehe hinaus aufs Einflüffen: Feld". Beltlicher Ginfluß verdrängt ben göttlichen Als Befefiel, getrennt bon feiner Umgebung, auf dem Felde ftand, war er nur mit bem einen Gedanken angefüllt: "Der Herr will mir erscheinen". Bie wird ihm ber Ort heilig borgekommen fein! Colche Absonderung bon weltlichen Ginflüsfen ift auch für uns Bedingung.

4. Eine wartende Stellung. 2118 Hefekiel auf dem Felde war, hatte er wohl für nichts anderes Zeit, auch fonft nach nichts anderem Berlangen, als nur die Erscheinung des Herrn au erleben. Welch hohes 3deal für die Gemeinde Jefu Chrifti ber genwart! Solche werden unbedingt bie Berrlichfeit des Berrn erleben.

#### Borin besteht bie Berrlichkeit Ginttes?

Der Raum gestattet uns, hier nur

Andeutungen zu machen. Doch das Studium diefes Gedanfen an der Sand der Bibel bringt viel Gegen. Wir erinnern uns hier an vier berichiedene Arten der Berrlichfeit Got-

1. Der Gnade und Barmbergigfeit. Das Bolf Ifrael hatte den eben geschloffenen Bund mit dem Berrn gebrochen. Moses bittet auf dem Berge für das abtrünnige Bolf. Der Berr erhört und vergibt. Als Mofes diefe neue Seite beim Berrn fennen lernt, bittet er: "Berr, laß mich Deine Berrlichkeit feben". Der Berr fagts nicht ab, sondern geht an ihm borüber und ruft aus: "Herr, Herr, Gerr, Gott, barmherzig und gnädig, gedul-(Inade und dig und bon großer Treue, der da vergibt Uebertretung und Gunde". Alfo, Bergebung ber Sunde ift göttliche Berrlichfeit. Erleben wir da nicht an jedem Tage Gottes Berrlichkeit?

2 Die Berrlichkeit der Macht. Als ber Berr Jejus das erfte Zeichen getan, heißt es anschließend: "Und Er offenbarte Seine Berrlichkeit". Co. mit ift die Stillung des Sturms, die Speifung der 5000 u. a. m. Berrlichfeit der Macht gewesen. Diese Berrlichkeit der Macht erleben wir an jedem Tage in unferer Erhaltung und Bewahrung. Belche Gleichgültigkeit wird da doch der Herrlichkeit des Berrn entgegengebracht. Wie ift fo ein Benehmen doch eines Gottesfindes unwürdig.

3. Die Berrlichfeit des Gerichts. Man lese 4. Mose 14, 10. 21-23; 4. Mofe 16, 19-21; Watth. In allen diefen Schriftstellen fpricht es von der Berrlichkeit Gottes und ift immer mit Gericht verbunben. Biele Rinder Gottes müffen in ihrem Leben die Herrlichkeit des Gerichts erfahren. Wie gern hätte Gott ihnen diese Ersahrung nicht machen laffen. Doch - Gott würde dich so hart nicht fassen, hättest du dich fanfter führen laffen.

der Bollen. 4. Die Berrlichkeit bung. Diefe Berrlichfeit ift feimartig schon in uns borhanden, denn der Serr fagt in Joh. 17, 22: "Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben". Doch in vollem Umfange foll fie noch an uns offenbart werden 30h. 17, 24.

#### Borin bestehen bie Folgen folder Ericheinung?

1. In Anbetung. Bon Befetiel beißt es: "Und ich fiel nieder auf

# Bilfswerknotizen

Reben Geld ift die Beifteuer bon Rleidungsftuden von größter Bedeutung in der Rriegs-Rot-Silfe in Europa. Bisher murden Aleiderfendungen von Kanada nach England und bon ben Bereinigten Staaten nach Frankreich gemacht. Das Mennonitische Zentral Komitee bereitet weitere Sendungen nach diefen Landern und auch an Br. Lehman in Po-Ien im fommenden Sommer und Berbit bor.

Alle Gemeinden, Rabbereine und Einzelpersonen möchten sich Folgendes darüber merfen:

1. Gegenwärtig sammeln wir nur neue Aleidungsftude. Am bedürftig. ften find fleine Rinder, Anaben, Dtadden und Frauen. Wir nennen die wichtigsten Bedarfsartifel für diese Gruppen in englischer Sprache.

Babies: baby bundles, blankets, safety pins, soap.

Children: 1-4 years, sweaters, stockings, underclothes, dresses, rompers.

Boys: 4-14 years, suits, trousers, shirts, underclothes, swea-

Girls: 4-14 years, print dresses, undergarments, skirts, blouses, coats, sweaters.

Women: dresses, undergarments

Blankets, sheeting and bedding are constantly needed in refugee groups.

2. Gendungen bon Rleidungsftiif. ken können zu irgend einer Zeit an den Schreiber des M. C. C. Orie O. Miller, Akron, Pennsplvania, ge-schickt werden. Die Unkosten sind vom

Sender ju begleichen.

a) Diese Kleider werden in Afron für Uebersee neu verpact.

b) Berfandstellen, die für Ueberfee. Sendung eingerichtet find, follten fic an den Schreiber für weitere Infor. mation bezüglich neuer Gefetes Ber. ordnungen wenden.

c) Alle kanadischen Freunde follten fich an S. F. Coffman, dem Schrei-ber des "Non-Resistant Relief Organisation", Bineland, Ontario, wen-

3. Db und wie vorteilhaft auch gebrauchte Sachen geschickt werden follten, wird vom Komitee gegenwärtig ftudiert. Darüber wird fpater in ber Preffe berichtet werden.

4. Das Geld follte nach wie bor durch die Raffierer der Ronferenzor. ganifationen gehen. Die Rleiderfendungen fonnen durch die Berfonen befördert merden. Das Bedürfnis für beides, Geld und Rleider, ift febr

Gin Ragelgramm von Br. Bennett in Frankreich wurde an einige Silfs. organisationen weitergeleitet, und 3 Organisationen erflärten sich bereit, die Speifung der Flüchtlinge bei Marfeille, Frankreich für die Dauer bon drei Monaten zu übernehmen. Gegenwärtig fendet das M. C. C. monatlich \$2350.00 an unfere Silfs. arbeiter in Europa. Die Arbeit ift fo organisiert, daß schnelle Ausbreitung ju irgend einer Zeit möglich ift.

Das Menn. Zentral-Komitee Orie D. Miller, A. Barfentin,

# Miffionar J. J. Dide Reifeplan für Manitoba.

Sonntag, den 2. Juni — Winkler. Montag nachmittags, den 3. Juni - Gnadenthal.

Montag abends, den 3. Juni — M. tona.

Dienstag abends, den 4. Juni -Großweide. Mittwoch abends, den 5. Juni -

Kronsgart. Donnerstag abends, den 6. Juni -

Morden. Freitag abends, den 7. Juni — Ma-

nitou. Sonnabend, den 8. Juni — Holmfield und Lena.

Sonntag, den 9. Juni — Boissevain. Montag, den 10. Juni — Margaret.

Dienstag, den 11. - Remton Giding und Hapwood.

Mittwoch, den 11. Juni — Elm Creef. Donnerstag, den 13. Juni — Sper-

ling und La Salle, Freitag, den 14. Juni -Spring-

itein. Connabend abends, den 15. Juni -

Niverville. Sonntag, den 16. Juni — Stein-

bach und Stationen.

Die Stationen in Winnipeg und Arnaud werden die Geschw. Did später noch besuchen, so wie auch die weiterabgelegenen Stationen. Um die Beiterbeförderung der Geschwifter wird gebeten, so auch um eine Missi. onstollette auf jeder Station gu be-

(Schluß auf Seite 11.)

infer Glo beschrie er 10, 1 man' ger d, so wi Bir glau de, mit

der Beli

und m

, an ein

Tagen

fidtbare

flat

ten Tag ben mer Apoitel, i ben ift. C ält, regie gerecht, h 3oh. hat fein Menichen e, jo er m gibt, ig und König al n. Offen t und ver cht, heili feit und ? m, denn en kan ihl und überall g ge, auch benten h Ebräer feinen 2 ende Go en Ruhr tt, und f en. Se itarf, me ut, so st aller de und a Berr fei en, fürd

> 3weiten n Gotte elden die nn im Ar nch dasse tel in of und a m dur edet dur Belt g nel iit fein W lus fac rh Jesun glauber

seuat. Günde Mensch einen e uns ges hat unf uni,

ron

fich

or.

er.

ten

rei.

aa-

en-

ge.

off.

tig

der

or

en.

ien

ür

hr

ett

18.

3

bei

er

C.

# flaubens betenninis

# Mennoniten Klein - Gemeinde

Unfer Glaubensgrund in nachfolgenden 20 Arn beschrieben, auf Grund der Textworte nach mt 10, 10: "So man von Herzen glaubet, so man gerecht, und so man mit dem Munde benet, so wird man felig.

# 1. 2lrtifel. Wir glauben.

Bir glauben bon Bergen und befennen mit dem nde, mit allen frommen Altvätern, die von Anger Welt gelebt, auch mit den Aposteln des Herrn u, und mit allen heiligen Männern Gottes nach m, an einen ewigen unbegreiflichen Gott, der in Tagen geschaffen hat: den Simmel, die Erde, fictbare und das unfichtbare Befen. Und am mten Tage hat er geruhet, 1. Mose 1. "Durch den iben merken wir, daß die Welt fertig ift." Spricht Moitel, daß alles, was man fieht, aus nichts geden ift. Ebr. 11, 3. Durch fein fraftig Wort unfilt regiert und trägt er alle Dinge; benn er ift gerecht, heilig, vollkommen, unbegreiflich, geiftlich fen, Joh. 4, 24. Er aber besteht in ihm felber, bat feine Bilfe vonnöten, Gein wird auch nicht Menschenhanden gepflegt, als der jemandes beje so er doch jedermann Leben und Odem allentben gibt, nach Apostelgeschichte 17. Er ist ohne mg und ohne Ende, ein Herr aller Herren, und König aller Könige, über uns allen und in uns m. Offenbarung Joh. 17. Er ist ein erschrecklicher tt und bergehrend Feuer, Offb. Joh. 4. Er ift auch echt, heilig und gnädig, voll Liebe und Barmherfeit und Friede. Aber ein Gott, den niemand feben m, denn er wohnt in einem Lichte, dazu niemand mmen kann, nach 1. Tim. 6. Der Himmel ist sein uhl und die Erde seine Fußbank, Jesaia 66. Er überall gegenwärtig, sieht und hört, ja weiß alle ge, auch kann kein Mensch in seinem Herzen ets denken und vornehmen, das er nicht alles weiß. 14 Ebräer 4 heißt es: Es ist alles bloß und entdeckt t feinen Augen, von dem reden wir. — Diefer allffende Gott gibt feine Ehre keinem andern, noch nen Ruhm den Götzen, Jesaia 42. Er ist allein ott, und keiner mehr. Alles muß seinem Befehl gerden. Sein Wort ist wahrhaftig und sein Befehl fark, wenn er ipricht, so geschieht es, und so er eut, so steht es da. Darum sollen sich vor ihm beualler berer Anie, die im Simmel und auf Erden und alle Zungen follen bekennen, daß er allein berr fei. Also muffen wir ihn aus allen Kräften en, fürchten, ihm dienen und gehorsam sein.

## 2. Urtifel. Dom Sohne Bottes.

3weitens glauben und bekennen wir auch einen Gottes, der genannt wird "das Wort," durch elden die Welt und alle Dinge geschaffen find; m im Ansang war das Wort, und alle Dinge sind nh dasselbige gemacht, Joh. 1. Auch spricht der wiel in Ebr. 1: Rachdem vor Zeiten Gott manchal und auf mancherlei Weise geredet hat, zu den ern durch die Propheten, hat er am letzten zu uns nebet durch seinen Sohn, durch welchen er auch Belt gemacht hat. Auch David spricht: Der nel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und fein Berk burch ben Geift seines Mundes. Und mlus fagt: Daß Gott alle Dinge geschaffen hat ng Jesum, nach Epheser 3. Bon diesem Sohn Gotglauben und bekennen wir, wie die Schrift bon zeugt, denn da die Menschen durch Uebertretung Sünde in den ewigen Tod gefallen waren, hat der Menschen liebende Gott sich ihrer erbarmt und seinen einigen Sohn, der ihm in Allem gleich war, uns gesandt. Er ist Mensch geworden, ganz arm, als ein Mensch erfunden, Philipper 2. Die-hat unsere Sündenschuld auf sich genommen und

Grab gelegt, am britten Tage auferstanden, und ist darnach sichtbarlich gen Himmel gefahren, nach Apostel Dort fist er gur Rechten Gottes und hat alle Gewalt im Simmel und auf Erden, nach Matth. Er wird am Ende der Welt mieder fommen, Gericht zu halten und einem jeden den Lohn zu geben, nach dem feine Berfe fein werden. Go ift ben Menschen auch kein anderer Name gegeben, wodurch er

werden fann, als durch Jefum Chriftum, nach Apostelgeschichte 4. Darum sich auch bor ihm beugen muffen alle Aniee, die im Simmel und auf Erden find, und alle Jungen befennen follen, daß er allein der Berr fei, Philipper 2.

> 3. Artifel. Dom Beiligen Beift.

Bir glauben an und bekennen auch einen Beiligen Beift, der vom Bater ausgeht, nach Joh. 5. Belcher ift der rechte Trofter, die Rraft aus der Bobe, nach Joh. 15. Diefer Beift leitet in alle Bahrheit, und alle, die fich von diesem Beifte treiben laffen, die find Gottes Kinder, nach Römer 8. Aber alle, die diesem Beift nicht folgen, haben auch fein Teil an Chriftum, Rom. 8, 9. Durch diesen beiligen Geift untersucht ein gläubiger Mensch alle Dinge, auch die Tiefen ber Gottheit, denn er ist alles vermögend, fieht alles, erforscht und durchwandelt alle Beister, wie verständig, lauter und scharf sie auch sind, Beisheit 7. Durch diesen Seiligen Geist haben alle heiligen Männer Gottes geredet, getrieben und geschrieben, 2. Petri 1. Darum ihm auch göttliche Ehre gebührt, aber wer ben Seiligen Geist lästert, hat keine Bergebung, we- und dem Seiligen der in dieser noch in jener Melt, Mark. 3. Auch ha- in Ewigkeit, Amen. ben durch diefen Beift alle Gläubigen Gemeinschaft untereinander. Er gibt auch Zeugnis unferm Beiite, daß wir Gottes Kinder sind. Also sei auch ihm, samt dem Bater und unserm Herrn Jesu Christi Preis, Ehre und Anbetung bis in alle Ewigkeit,

### 4. Urtifel.

Dater, Sohn und Heiliger Beist eins.

So glauben und bekennen wir, daß Bater, Sohn und Beiliger Beift, ein einiger allmächtiger Gott fei, fo wie Johannes zeugt und fpricht: Drei find, die da zeugen im Simmel, der Bater, das Wort und ber Beilige Geift, und diese brei find eins, Joh. 5, Richt allein einig, sondern ift ein Gott. Denn gleich, wie Gott ein unbegreiflicher Gott ift, fo ift dies für uns zwar unbegreiflich, aber doch glaublich. Denn der Beilige Beift gehet aus bom Bater und wird gefandt vom Bater und Cohn, nach Joh. 4. Also sind diese drei ja ungerteilt, gleichwie auch flarlich erhellt aus den Reden zwischen Jesus und Philippus, da diefer ju Jefu fprach: Ber mich fiebet, ber sieht auch den Bater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Bater? Glaubst du nicht, daß ich im Bater und der Bater in mit tit? Wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen, Joh. 14, 11. Auch in Joh. 12, fpricht Chriftus: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und in Joh. 10 heißt es: Ich und der Bater, mir find eins. Aus welchem Sinne auch Paulus den Gemeinden mit folgenden Worten den Frieden wünscht: Die Gnade unfers Berrn Jesu Chrifti, die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Beiligen Geiftes sei mit euch allen, Amen. Ja welches auch wir unsern lieben Brüdern und Schwestern von Herzen münschen.

## 5. Urtifel. Don der Menschwerdung des Sohnes Bottes.

Von der Menschwerdung des Sohnes Gottes glauben wir, wie wir lesen in Luk. 1, doß, da der Engel Maria grifte, erichrad fie und nach mehreren Reden sprach der Engel zu ihr: Du wirst schwanger werden, und einen Cohn gebaren. Des Rame follit bu Jefus heißen; der wird groß und ein Cohn bes Bochften genannt werden, und wird ein König über das Saus Jatobs fein, und feines Königreichs wird fein albe für uns bezahlt, Ephefer 5. Und durch sein Ende sein. Da sprach Maria: Wie soll das zugehen? bei ihr sein wolle bis an der Belt Ende, Matth. 28.

bitter Leiden und Sterben am Kreuze uns mit Gott da ich doch von keinem Manne weiß. Der Engel versöhnt. Er ist vom Kreuze abgenommen, in ein sprach: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Rraft des Söchsten wird dich überschatten. Darum auch das Beilige, das von dir geboren, wird Gottes Sohn genannt werden. Und zu Joseph fprach der Engel: Bas in ihr geboren ift, das ift vom Beiligen Geiste, Matth. 1, 20. Diesem nachgedacht, so ift er nicht bon bem Fleisch und Blute seiner Mutter, sondern Joh. sagt, das Wort ward Fleisch. Ja, Geliebten, das Wort oder der Sohn Gottes, der Serr Zesus, der im Ansang bei Gott und auch Gott war, ift Fleifch geworden. Denn diefes befräftigt Johannes auch in feiner erften Epiftel, wenn er da fagt: Das bon Anfang mar, das mir gehört, gefeben und betaftet haben, von dem Wort des Lebens. Bas haben fie aber wohl anders gesehen und betastet, als feine menschliche Person? Wie auch nachzulefen in Joh. 20, 25. Da der Berr Jefus zu feinem Jünger Thomas fprach: Lege deine Finger in meine Sande und beine Sand in meine Geite, und fei nicht ungläubig, fonbern glaube, daß ich es fei. Sehet, das ift von bem Borte des Lebens, und er war dasfelbe. Go erkennen wir denn, daß er bei Gott und auch Gott war, bis gur Beit der Erlöfung des menichlichen Geschlechts. Da ward er von Gott in die Welt gefandt, durch den Beiligen Beift in Maria empfangen, ift Fleifch und Menfch geworden und in der Gestalt des fündlichen Fleisches ericienen, Phil. 2. Er bat aber feine Gunde getan, 1. Betri 2. Er ift bon feinem Bater ausgegan. gen in die Belt, hat wieder die Belt verlassen und ist zu seinem Bater gegangen, Joh. 16. Ihm sei für seine so tiefe Erniedrigung, die doch um unseretwillen geschehen ift, nebit feinem himmlischen Bater und dem Seiligen Beifte, Lob, Rraft und Starte

# 6. Artifel. Don der Gemeinde Gottes.

Bon der Gemeinde Gottes glauben und bekennen wir, daß Gott von Anfang der Belt eine Gemeinde oder ein auserwähltes Bolt, das er liebte, alle Zeit gehabt hat und auch bis an der Belt Ende haben wird, die ihren Anfang genommen mit Adam im Paradiese, und hat darnach die Frommen, ja die bis an ihr Ende treu geblieben, ju feinem Eigentum erwählt, mit Noah erneuert, mit Abraham einen Bund gemacht, ihm und seinem Samen nach ihm, 1. De. se 17. Esra redet auch davon und spricht: O herrichender Berr, aus großen Bolfern haft du dir ein Bolf gesammelt, und demfelben Bolfe, daran du ein Gefallen trugit, haft bu ein Gefet gegeben, fo jedermann wohlgefallen hat, und foldes ift gewesen die Gemeinde des alten Testaments. Als aber ber Bert Jefus auf Erden gekommen, bat er feine Diener aus. gefandt in die gange Belt, um durch die Bredigt bes Evangeluims eine Gemeinde zu fammeln aus allen Bölfern, Geichlechter und Beiben. 3a alle nun, die da Buke taten, dem Evangelium glaubten und fich au Jefu bekehrten, gab er Macht, Goites Kinder au werden, Joh. 1. Ja, die alle zusammen haben einen Glauben, eine Taufe, Ephefer 4. Die zu einem Leibe getauft und in einem Glauben burch Chriftum mit Gott im Simmel vereinigt find, und Chriftum durch den Glauben in ihrem Bergen wohnen haben, nach Ephefer 3, 17. Auch Paulus spricht: Dag ber Refus felbit eine Gemeinde erkauft hat burch fein Blut, die nicht einen Fleden ober Rungel ober des etwas hat, sondern, daß sie heilig und unsträflich fei, Ephejer 5, 27. Und folche einverleibte Gemeinschaft der Beiligen, die zusammen, ohne Ansehen der Person ein Berg und eine Seele sei, durch Jesum Chriftum fich in der Liebe tragen und fich im Gebet bor Gott gedenken und beistehen, das ist dann die Gemeinde, die sich Gott nach Apostelgeschichte 1 aus allen Bölfern und Bungen, ober berichiedenen Spraden, erwählt hat. Rämlich alle, die Gott fürchten und lieben, und nach seinem Wort und Lehre recht tun. Bobon denn alfo Jefus Chriftus das Saupt und der Edftein ift. Alfo ift auch eine rechtgefinnte Gemeinde, Bolt ober Berfammlung ber Beiligen, die ber Bert allezeit mitten unter das arge und berkehrte schlecht gehabt hat. Und also wünschen wir, daß der Herr Zesus nach seiner Zusage dieselbe erhalte und

So glaul

Darum tigkeit b

brifaer.

m sollen, of the nicht m, und ils Desglei

ich ablasse

m, dene

men. Al

en sei,

ijen, was

ebet, wird

mug mug

mond du

nen woll

it alles ge

ir find u

7. Urtifel. Wie und woran die Gemeinde Bottes zu erkennen.

Ihr lieben und werten Glaubensgenoffen, fo glauben und bekennen wir, daß die Gemeinde Gottes alle Beit foll und muß zu erkennen fein, und das an ihrem fdriftgemäßen Glauben, Lehre, Leben und Bandel. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschnei-dung noch Vorhaut etwas, sondern ein Glaube, der durch Liebe tätig ist, Gal. 5, 6. Und welches auch nur allein aus Enaden durch Gottes Wort in des Menschen Berze gewirket wird. Durch die Biedergeburt, die nicht geschieht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigem Worte Gottes, 1. Petri 1, 3 u. 20. können auch wahre Glieder der Gemeinde Gottes nicht arge sondern gute Früchte zeugen, ihr ganzes Leben und Wesen muß daher auf die Lehre des Evangeliums gegründet sein; aber alle Pflanzen, spricht der Herr Jesus, die mein himmlischer Bater nicht gepflanzt hat, follen ausgerottet werden. Denn nicht alle, die da fagen: Berr, Berr, werden in das Simmelreich tommen, fondern, die den Willen tun meines Baters im Simmel, nach Matth. 7. Paulus fpricht: Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, auf daß ihr feid ohne Tadel und lauter und Gottes Rinder, unfträflich mitten unter dem verfehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Belt, Philipper 2. Auch foll, Geliebten, die Gemeinde Gottes alle Zeit daran zu erkennen fein, daß fie fich abscheidet von allen, die da unordentlich wandeln und nicht nach den Satzungen, die wir von Gott empfangen haben, 2. Thessalonicher 3, und in 2. Korinther 6, heißt es: Biehet nicht am fremden Joch mit ben Ungläubigen, fondern gehet aus von ihnen und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen, spricht der Berr. Und weiter warnt uns auch der Berr Jefus felbit, vorzusehen vor den falichen Lehrern und Propheten, die da ab oder zutun wollen an fein Bort und Befehl, und welche, fagt er, als in Schafskleidern zu uns kommen, Matth. 7. Die aber wahrlich von Gott gesandt sind, die bleiben auch allein bei bem heilsames Wort und Lehre, Joh. 3. Auch muß die Gemeinde Gottes zu erkennen fein an ihrer Liebe, die fie unter- und füreinander haben, und fo auch keiner den andern gleichgültig oder fogar mutwillig betrübt, wie der Herr Jesus auch spricht: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe, denn dabei wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habet, Joh. 13. Und daran erfennen wir, daß wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und feine Gebote halten. 1. 3oh. 5, 2.

## 8. Urtifel. Don den Sehrern und Dienern der Bemeinde.

Von den Lehrern und Dienern der Gemeinde glauben und bekennen wir, daß der Berr Jejus, fowohl als auch seine Apostel nach ihm geordnet haben in der Gemeinde Gottes, Birten, Lehrer und Diato-Diefelben follen in der Furcht des Berrn durch eine Bahl dazu erwählt werden; wovon wir denn auch im Neuen Testament Lehre und Beispiel finden. Denn ber Herr Jesus selbst hat zuerst zwölf zu Aposteln, und darnach andere siebzig erwählet und sie ausgefandt zu lehren, nach Matth. 10, und Luk. 10. Nachdem haben die Apostel den Matthias durchs Los erwählet, in die Stelle des abgefallenen Judas, Apostelgeschichte 1. Und da der Jünger viele wurden und die Witwen übersehen wurden in der täglichen Sandreichung, hat die Gemeinde sieben Diakone erwählt zu dieser Rotdurft. Apg. 6. Auch Paulus schreibt an Titus Kap. 1: Derhalben ließ ich dich in Kreta, daß du solltest vollends ausrichten, was ich ge-lassen habe, und besehen die Städte hin und her mit Aeltesten. Wie aber ein Aeltester und Lehrer foll beschaffen sein, lehrt Paulus nachfolgend: Er soll eines Beibes Mann, sein, nüchtern, mößig, sittig, gastfrei, lebrhaft, unsträsslich, auch nicht unehrliche Handtierung treiben. Much follen feine Rinder gläubig fein. Much foll er gelinde sein, nicht haderhaftig, nicht geisig, nicht aweigungig, ber feinem eigenen Saufe mohl porftebe, die das Geheimnis bes Glaubens in reinem

Gewissen haben. Und die es denn durch eine Wahl getroffen hat, dieselbige lasse man zuvor ver-suchen, und darnach lasse man sie dienen, wenn sie unsträslich sind. So soll der Aelteste auch nicht ein Neuling sein, auf daß er nicht groß von sich halte, muß aber auch eine gutes Zeugnis haben außerhalb der Gemeinde, auf daß er nicht falle dem Lästerer in Schmach und Strick. Auch ihre Weiber follen ehrbar fein, nicht Lästerinnen, nüchtern, treu in allen Dingen. Also sollen die Beiligen zugerichtet werden gum Bert des Umts, wodurch der Leib Chrifti, die Gemeinde, erbaut werde. Ephefer 4, 12. Doch au folder Erwählung foll die Gemeinde fich schon vorher, mit Fasten und Beten zu Gott genahet haben. Ja, in mahrer Demut, auf daß der Berr, aller Berzens Kündiger, auch anzeigen wolle, wen er zu folch wichtigem Umt und Dienst erwählet hat. Apg. 1. Alsdann kann die Gemeinde auch fest vertrauen, daß Gott durch feine Rraft und Birfung des heiligen Geistes die Bergen dahin richten wird, daß die Bahl au der Gemeinde Bohl und Bejtem ausfallen werde.

# 9. 21rtifel. Don der Wassertaufe.

Bon der Taufe glauben und bekennen wir, daß ber Berr Jefus auch seinen Gläubigen geordnet bat, auf das Bekenntnis des Glaubens und der Bergebung ihrer Gunden, mit Baffer gu taufen. Denn Jefus felbst fagt in Matth. 28: Gehet bin in alle Belt, und lehret alle Bölker, und taufet fie in dem Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes, denn wer glaubet und getauft wird, der wird felig werden, wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Bon diefer Befolgung lefen wir in Apg. 2: Da fie beisammen waren auf dem Pfingitseit, und der heilige Beist über ihn ausgegossen wurde, woselbst allerlei Bolf, das unter dem Himmel, versammelt war, da hatte Petrus der versammelten Schar den Glauben an Jejum gepredigt und fraftig bewiesen, bag ber Berr Jefus der lang zugejagte Erlöfer der Menichen Da ging es ihnen durchs Berg und sprachen: Ihr Männer, lieben Brüder, was follen wir tun, daß wir felig werden? Da sprach Petrus: Tut Buge, und ein jeglicher lasse sich taufen auf den Namen Jesu Chrifti gur Vergebung der Gunden. Go find auch diese nicht ohne ihren Willen, oder ohne daß fie glaubeten, getauft worden, sondern erft nach ihrer Bekehrung und auf das Bekenntnis ihres Glaubens. Wie auch der Kämmerer aus Mohrenland, dem Philippus die Schrift auslegte. Dieser sprach zu Philippus: Bas hindert's, daß ich mich taufen lasse? Da antwortete Philippus: Glaubit du von gangem Bergen, fo mag es wohl sein. Er sprach: Ich glaube, daß Jesus Gottes Cohn ift. Da stiegen fie beide ins Baffer, und Philippus taufte ihn. Es find also keine andre, oder anders von den Aposteln getauft worden, als die fie gubor gelehret, die fich von Gunden befehret und an Jesum geglaubet haben, und die Taufe auch felbst begehrten. Möchte aber jemand fragen: Wozu ist die Taufe, oder was bedeutet sie? So dient darauf zur Antwort: Die Taufe bezeugt uns die Abwaschung ber Sünde, die an uns durch das Blut Jesu geschehen Denn gleich wie das Baffer gur Reinigung des Leibes dient, also auch hat das Blut Jesu unsere Seelen gereinigt von den toten Berten, ju dienen dem lebendigen Gott. Ebr. 9, 14. Petrus fpricht, daß uns die Taufe selig macht, doch nicht durch natürlich Baffer, sondern der Bund eines guten Gewissens, den wir dabei mit Gott machen. 1. Petri 3, 21. So fpricht auch Paulus: Wisset ihr nicht, daß alle, die wir in Jesu Christi getauft sind, die find in seinen Tod getauft, so sind wir denn mit ihm begraben durch die Tause in den Tod, auf daß, gleichwie Christus ist auserweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Baters, also sollen auch wir (nach der Taufe) in einem neuen Leben wandeln, nach Römer 6, 3. 4.

# 10. Artifel. Dom heiligen Abendmahl.

Bum Behnten glauben und bekennen wir, daß ber Berr Jefus feinen Gläubigen auch das Abendmahl zu unterhalten befohlen hat zum Gedächtnis feines bittern Leidens und Sterbens für uns verlorene Menschen. Und gleich wie unser Serr Jesus sich selbst von Johannes im Jordan hat taufen lassen zum Be-

weis, daß niemand, der ihn liebet, fich foll dünken und die Taufe berachten. Matth. 3, 15, hat er auch das Abendmahl felbst mit seinen 3 unterhalten. Da nahm er denn das Brot, dantte brach es, und gab es ihnen und gebrochen wird. In Venaganach nahm er dem Kelch, gab ihnen den und har machen. Trinket alle daraus, denn das ist mein Blut des machen. Testaments, welches vergossen wird für viele den kelches vergossen wird für viele den kelches vergossen wird für viele den kelches tut zu meinem dächtnis. Matth. 26. Paulus spricht in 1. Kor und Munofer auft ihr von diesem Kelch trinket, sollt ihr des den wurd eine Arte ihr von diesem Kelch trinket, sollt ihr des den wurd eine Kelch trinket, sollt ihr des den verden brach es, und gab es ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. So oft ihr von diesem Kelch trinket, sollt ihr des de Lod verkündigen, bis daß er kommt. Doch aber Fleisch essen und Blut trinken kann nicht anders schehen als geistlich zur Reinigung unserer Se Das Brot und Bein aber, das im Abendmaßl nossen wird, soll auch allen Gläubigen zu einem dächtnis dienen, nämlich daß alle, die mit eine das Abendmahl unterhalten, follen in folcher Eine stehen und vereinigt sein, als das vereinigte Brot vielen Körnern, und wie der vereinigte Bem vielen Trauben zusammen geflossen ist, sollen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des nes Gottes gekommen sein. Epheser 4, 3. Doch der Unterhaltung des Abendmahls wäre noch viel zuführen, wir beschließen aber diesen Artikel Danksaung, dieweil wir aus Gnaden mit & versöhnet sind, und einen freien Zugang zu dem d ligen hinter den Vorhang haben. Ebr. 10, 19.

# 11. Artifel. Don der fußwaschung.

tun Schu both nich Bon der Fußwaschung glauben und bekennen is doch nich daß der Herne Seines den Seinen auch eine Juhr Moringer schung gelehret hat laut Joh. 13, wo es also ber Besho Da aber Jesus erkannte, daß seine Zeit gekomm wort, daß er aus dieser Welt ginge zum Bater, ind sühre. mb führe. er hat geliebet die Geinen, fo liebt er fie bis Ende. Und nach dem Abendessen, da schon der & fel dem Judas Ischariot ins Herz gegeben hatte, er ihn berriete, wußte Jefus, daß ihm der Bater b te alles in seine Sande gegeben, und daß er von & gekommen war, und zu Gott ginge, stand er b So gl jiand, von einen Ma gefügt und La aber Abendmahl auf, legte seine Kleider ab, nahm ei Schurz und umgürtete sich. Darnach goß er Bo in einen Beden, hob an den Jungern die Juge Beiber n ibrah: H ben Men und ein lehrte, de leben. L Grund go ken, denn und die si m ihrem im Glach der Jack waschen, und trodnete sie mit dem Schurz, damit umgürtet war. Da fam er zu Simon Petrus, sprach: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Is antwortete zu ihm: Was ich jetzt tue, das weißt jest nicht, du wirst es aber hernach ersahren. sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mit Küße waschen. Sprach Jesus zu ihm: Berde ich inicht waschen, so hast du keinen Teil mit mir. La hätte der Şerus uns nicht gewaschen von und hätte der Şerr Jesus uns nicht gewaschen von und und die se Sünden mit seinem Bllut, so hätten wir alle sein in ihrem Teil mit ihm. Aber weil er bereit war, durch die Glau bevorstehende Leiden uns zu waschen in seinem Ab der Zuch so hat er selbiges seinen Jüngern durch die Just werden ichung noch zuvor bezeugen wollen, daß anders wir doch die Betrus noch wir keinen Teil mit ihm hätten. Det kiehen die Fußwaschung ein sehr merkwürdiges Denka Laufe zu der Reinigung dan unsern Sünden ist und all in das von die Fußwaschung ein sehr merkwürdiges Denka daufe at der Reinigung von unsern Sünden ist, und es ist Gott ner Gebot des Herrn, indem er serner spricht: Bet keren, waschen ist, der darf nicht denn die Fisse waschen ist, der darf nicht denn die Fisse waschen ist, der darf nicht denn die Fisse waschen ist, der dach die Fisse gewaschen habe, so sollt auch ihr dach wie ster euch die Fisse waschen. Ein Beispiel dat, wen untereinander die Fisse waschen. Ein Beispiel dat, wen untereinander die Fisse waschen. Ein Beispiel dat, wen aller ein Also ist die Fußwaschung ein Denkzeichen der Rein aller ein Also ist die Fußwaschung ein Denkzeichen der Rein aller ein gung von unseren Sünden durch das Blut ze ein gung von unseren Sünden durch das Blut ze ein gung von unseren Sünden durch das Blut ze ein gung von unseren Sünden durch das Blut ze ein gung den unseren Sieden, daß sie eines Sinnes seien, alle des Kantherstellungs und das sie eines Seinnes seien, und bei einen das haben das haben das keinen das sieden der Blaubensgenossen sieden und Ehren halten, und also einer den andern mit Sinder das sied sieden das sied sieden das sieden der Rein der Geben halten, und also einer den andern mit Sinder das sieden das sieden der gebührt es sied ab billigen keinen Buspruch des Apostels Kaulisker der Geben der Reinkart werden der keit ker gegen der Fußwasch de Gott ner der Reinigung bon unfern Gunden ift, und es ift Römer 16 nachzukommen, wenn er da fpricht: Geres get euch untereinander mit dem heiligen Kuß. Bei beiten, spricht: Grüßet euch untereinander mit dem Kuß. bei der bei bei den Biebe, 1. Betri 5, 14.

en Jim dankte

des 5

er See

einem

19.

e Fujn ilso heir gekomm

Sater, 11

es iit

mai

t: Gu Bein

12. Urtifel. Don den guten Werken.

foll 15. glauben wir, daß ein rechtschaffener Chrift fictet ift, gute Berke an das Licht zu bringen, aber wie die Schriftgelehrten und Pharifaer, die ehmet, e vird. 9 Dentzettel groß und Saume an ihren Rleidern und ha at machen, womit sie einen strommen t des man Leuten gaben, aber inwendig doch voll Heuchelei viele blintugend waren. Watth. 23. Sie hatten es viele blintugend waren. Vatth. 23. sie hatten es machen, womit fie einen frommen Schein bor gerne, wenn fie bon den Leuten gesehen und über Almofen und eifrige Gottesdienste gelobt und ge Stor. en wurden. Aber vergeblich dienen fie mir, fpricht h aber s us, denn sie haben ihren Lohn dahin. Nach Luk. Darum fpricht Chriftus: Es fei denn Gure Gefiofeit beffer denn die der Schriftgelehrten und Und wie ihr wollet, daß euch die Leute follen, also tut ihr ihnen. Tut wohl und leihet, t einen ihr nichts dafür hoffet, so wird euer Lohn groß r Eine in, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Luk. e Brot n Wein u ist m Desgleichen foll man auch Almofen geben und ablassen, Barmherzigkeit zu beweisen, an allen m, denen es not tut, denn geben ist seliger als ien. Apg. 20. Doch foll die linke Hand nicht Doch a ch viel a rtifel mit G Tien, was die Rechte tut, auf daß dein Almosen veren sei, und dein Bater, der in das Berborgene det, wird dir's vergelten öffentlich. Matth. 6, 3. muß man sich nicht dünken lassen, daß man an dem & nd durch die guten Werke etwas bei Gott veren wolle. D nein, denn Chriftus fpricht: Wenn ralles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet: find unnütze Anechte, wir haben getan, mas wir tun fouldig waren. Luf. 17, 10. Denn wir find boch nicht, die das Gutes tun können aus uns selbit, nnen soog nigt, die die state in uns beides, das Wollen und e Fuksellbringen, nach seinem Wohlgefallen. Philipper Beshalb wir uns immer muffen in der Demut Gott halten, daß er uns in alle Wahrheit leite md führe.

> 13. Urtifel. Dom Chestand.

der La hatte, de Bater ha von Ca v er ba him ein er Waff Füße So glauben und befennen wir auch einen Chemd, von Gott selbst eingestetzt im Paradiese, da er nen Mann und ein Weib geschaffen, sie zusammen wigt und ben Gegen über fie gefprochen. 1. Dofe 1. Da aber die Menschen von Gott absielen, und viele Beiber nahmen, kam endlich der Herr Jesus und hrach: Habt ihr nicht gelesen, daß der im Anfang den Menschen gemacht, der machte, daß ein Mann und ein Weib sein sollen. Matth. 19. Und Jesus lefte, den Speit sein sollen. Matth. 19. Und Jesus lefte, den Speitand wieder auf die erste Weise zu leben. Auch die Apostel haben einen ausführlichen Grund gelehret, wie der Schestland soll gehalten werden, denn es sollen zwei rechtgläubige Personen sein, und die sollen sich freien in dem Herr, und sie können in ihrem Speitand auch selig werden, so sie bleiben im Glauben, in der Liebe, in der Heiligung samt der Zucht. 1. Tim. 2. Die She soll ehrlich gehalten werden bei allen und das Sehebett unbesleckt. Sbr. 13. eiber nahmen, kam endlich der Herr Jesus und trus, ? Id weißt ren. su mir so e ich dir. Lo on unfa lle feindurch de em Blacer Buston Lo on L tben bei allen und das Chebett unbefleckt. Ebr. 13. doch dieser Chestand in der christlichen Gemeinde muß kiehen aus zwei gläubigen Personen, die durch eine Ausse zu einem Leibe getauft, und von oben aus dott neugeboren, und diese heiraten dann in dem dernen. 1. Kor. 7, 39. Zur Zeit Wose hat auch Eescheidung stattgefunden, welche der Herr Fesus die Gescheidung stattgefunden, auch mit dem Berden und hen aus zwei gläubigen Personen, die durch eine Dentm Wer g ind M bet, wenn er fagt in Matth: 17, 6. Was Gott zu-mmen gefügt hat, das foll der Wensch nicht scheiden. ihres
oiel bo
can bas
er Reis o mögen solche nicht geschieden werden. Stirbt der einer, so ist der andere frei zu heiraten, wen er ut 36 mil. Doch aber nicht zu nahe im Geblüt, wobon eine Gott der Herr durch Mofe Gebote, Verbote und Ge-urch iste gegeben, wie zu lesen in 3. Mose 18, und welse gegeben, wie zu lesen in 3. Mose 18, und welu liebe diesem zusolge so sollte auch nicht etwa unbedacht, 10th sogar frech und aus fleischlicher Begierde die Ehe t Chro ch feld vaschun ich and Bauli legangen werden, sondern in der Furcht des bern, und mit bedachtsamer Ueberlegung seines kiligen Wortes, und auch die Richtschnur zwischen Mussreundschaft mehr suchen zu befolgen, als mut bessen leichtsinnig zu übertreten. So haben

Mennonitische Aundschan

Gott in 4. Mofe 15 dies Gebot also: Eine Seele, die aber aus vorbedachtem Rat fündigt, soll ausgerottet werden aus dem Bolf. Was ja nun im neuen Bunde die evangelische Absonderung samt Meidung vorstellt. Doch von Herzen wünschen wir, daß Gott einen jeden bewahren wolle, daß niemand um den Naturtrieben au folgen, wollte die Gemeinde Gottes verlaffen und wieder der Belt gufallen. 1. Joh. 2, 17 und 19.

14. 21rtifel.

Don der evangelischen Absonderung.

Co glauben und befennen wir auch an eine ebangelifche Absonderung der ärgerlichen Glieder, damit die Gemeinde Gottes rein erhalten merde von allem gottlofen ungerechten fleischlichen Leben und Befen. Bie man aber damit ju Berf geben foll, lehrt erftens der Berr Jefus felbit in Matth. 18 und fpricht: Gundigt aber dein Bruder an dir, fo gehe hin und strafe ihn awischen dir und ihm allein, höret er dich nicht, fo nimm noch einen oder zwei zu dir, auf daß alle Sachen bestehen aus zweier oder dreier Zeugen Mun-de, hört er die nicht, so sage es der Gemeinde. Höret er die Gemeinde nicht, fo haltet ihn als einen Beiden und Böllner, mit welchem die Juden feine Gemeinschaft pflegten zu haben, und womit Jesus uns anleitet, wie auch wir in der Meidung aus Liebe und Pflicht folche Abgesonderte zu halten haben. Indem es benn auch heißt, daß fie keine Gemeinschaft mit folden hatten, weder im Effen und Trinken, noch Sandel und Bandel. Joh. 4, 9. Auch durften sie nicht in ihren Tempel kommen. Apg. 21, 28 und Sefek. 44. aber jemand vorfetlich fündiget, und in grobe Gunden verfällt, an foldem findet feine Bermahnung ftatt, fondern ift eine Gunde gum Tode, dafür nicht gu bitten fei. 1. 3oh. 5 und 2. Theff. 3, 6 und 14 und müffen also solche mutwillige und verdorbene Glieder ohne vorherige Ermahnung abgehauen und weggeworfen werden, Matth. 18; denn gleich wie ein wenig Sauerteig den gangen Teig durchfäuert. 1. Kor. 5 und Gal. 5, 9. So hat die Gemeinde in folchem Falle zuzusehen, daß nicht etwa eine bittre Wurzel aufwachse und Unfriede anrichte, und noch viele dadurch berunreiniget werden. Ebr. 12. Und von den abgesonderten Gliedern sollen sich auch die Glieder ber Gemeinde alle enthalten und nicht mit ihnen Gemeinschaft haben, auf daß fie ichamrot werden. Und wovon auch feiner ausgeschlossen 2. Theff. 3. fei, nicht Mann noch Beib, nicht Eltern noch Kinder, benn diese Ordnung hat der Berr Jesus jum Beffern gegeben, und nicht jum Berberben. 2. Ror. 10. Dennoch foll der Abgesonderte nicht gehalten werden als ein Feind, sondern als ein Bruder ermahnet werden. Theff. 3, 15. Und fo er dann Buge tut und fich bekehret, wird mehr Freude fein im Simmel, als über die, die der Buge nicht bedürfen, Quf. 15. Und ihrer Gunden und Uebertretungen foll nicht mehrgedacht werden. Jesaia 43, 25. Und sollen auch nach genugfamer Reue wieder auf. und angenommen werden, auf daß sie nicht in allzu große Traurigfeit berfinten. 2. Ror. 2, 7.

15. 2lrtifel. Dom freien Willen des Menschen.

Bir glauben und bekennen, daß ber Mensch die Wahl hat, zu tun das Gute oder auch das Bofe. 5. Mofe 30. So lefen wir auch, Jer. 21, 8: Siehe, ich lege euch vor den Weg jum Leben und den Weg jum Tode. Aus den oben angeführten Schriftstellen sehen wir, daß Gott dem Menschen vorlegt Leben oder Tod, und daß der Mensch Fähigkeiten hat zu entscheiden, das Gute anzunehmen oder zu verwerfen, wie zu ersehen an unsern ersten Eltern im Paradiese. Auf Grund dieses freien Willens, daß der Mensch selbst entscheiden darf, Gott zu fürchten, wird auch Gott die Welt richten; auch sein gerechtes Urteil über ihn fällen am jüngsten Tage. So wird auch des Menschen Seele gezogen zum Guten, durch den Geist Gottes, um das Böse in ihm zu überwinden. Nicht aber aus sich selber, sondern durch die Gnade Gottes. Aber außer der Gnade Gottes find wir nicht fähig, etwas Gutes auses auch wohl laut Gottes Bort als unerlaubt zu zurichten, wie ja auch zu Hoob gesagt wurde: "Ber den, außer der Gemeinde zu heiraten, es sei denn, gibt die Beisheit in das Berborgene? Wer gibt versen, außer der Gemeinde zu heiraten, es sei denn, gibt die Beisheit in das Berborgene? bis der andere Teil sich mit der Gemeinde vereinigt ständige Gedanken?" Hiod 38. So kommt auch das

und sich zu derselben begibt, denn Paulus spricht: von oben her von dem Vater des Lichts, der ja nicht "Ziehet nicht am fremden Joch." 2. Kor. 6. Wird will den Tod des Sünders, sondern daß sich alle solches doch von jemandem getan, dann haben wir von Wenschen bekehren und leben. Helet. 33. Welches ja auch der heilige Apostel Paulus bezeuget, daß Gott will, doß allen Menschen geholfen werde und fie gu ber rechten Erfenntnis der Bahrheit fommen. 1. Tim. Und weil aber der allmächtige Gott niemand jum Guten zwingt, fo gebührt es ja noch viel weniger. daß jemand einen driftgläubigen Menichen mit Strenge oder durch Gewalt der Obrigfeit jum Guten gwin-Und weil wir nichts von uns felber haben, darum so muffen wir Gott allein die Ehre geben und ihm feine unaussprechliche Gnade danken, für bas Gute, das er in uns wirft, momit wir den Artifel bom freien Billen des Menfchen ichließen.

> 16. Urtifel. Don der Rache und Wehrlosigfeit.

Glauben und bekennen wir, daß Christen als der Welt abgestorbene und aus Gott neugeborene Menschen in der Welt keine Rache üben nach der Lehre Jefu, ihres Meisters, Matth. 5, 37 und ferner. Eure Rede aber sei: 3a, ja; nein, nein; was darüber ist, das ist vom Uebel. Ihr habt gehört, daß da gesagt ist: Auge um Auge, Jahn um Jahn. Ich aber sage euch, daß ihr nicht miderstreben follt dem Uebel, sondern fo dir jemand einen Streich gibt auf beinen rechten Baden, dann biete den andern aud dar, noch etwas Bofes mit Bofem zu vergelten. 1. Petri 3. Und Paulus fpricht: Rächet euch nicht felbit Geliebte, sondern überlaffet das dem göttlichen Born. (Rach Menge Uebersetung) Denn es stehet geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Berr. Co nun deinen Feind hungert, fo fpeife ihn; durftet ihn, so tranke ihn. Wenn du das tuft, so wirst du feurige Rohlen auf sein Haupt sammeln. Lag dich nicht das Boje überwinden, sondern überwinde das Böfe mit Gutem. Rom. 12, 19-21. Der liebe Beiland fagt in Matth. 5: Liebet eure Feinde, fegnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch haffen, bittet für die jo euch beleidigen und verfolgen, denn fo ihr die liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben, tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und ob wir wohl im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicher Beise, denn die Baffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott. 2. Kor. 10, 3. Also haben wir es auch für unerlaubt zu halten, jemand bei der Obrigfeit anzuklagen nach 1. Kor. 6. Denn nach Pauli Lehre sollen mir viel lieber Unrecht leiben, wenn er im 7. Bers spricht: Warum lasset ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lagt ihr euch nicht lieber übervorteilen? Denn hier haben wir keine bleibende Statt, sondern die zufünftige suchen wir, wo unser Eigentum und Bürgerrecht auf ewig fein foll, dort oben im himmel.

> 17. Urtifel. Dom Eid schwören.

So glauben und bekennen wir, daß ein aus Gott geborener Christ jeder Zeit muß in der Wahrheit wandeln und recht tun. Alsdann hat er auch nicht nötig fein "Ja" und "Rein" mit höheren Worten gu befraftigen, denn wenn er ja fagt, muß es auch ja fein, und wenn er nein fagt, muß es auch nein sein. Denn anders gibt er schon zu erkennen, daß man seinem Ja und Nein nicht glauben kann, und daß er von der einfältigen Wahrheit abgewichen. Auch soll ein Christ nicht schwören, da doch Jesus selber fagt: Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du soust keinen falschen Eid tun. Ich aber sage euch: daß ihr allerdings nicht schwören sollt, weder bei dem Simmel, noch bei der Erde, noch bei deinem Saupt. Matth. 5. Ja nach diefer Regel muffen wir uns alle Beit richten, und derfelben nachzukommen suchen, auf daß gleich wie Gott ein Licht ist, daß auch wir alle Beit in diesem Lichte wandeln, und also feine Falichheit noch Betrug in uns gefunden worde, denn bas Lügen und Betrügen ift vom Teufel. Und der Lügner Teil aber wird fein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennet. Offb. 30h. 21. Darum muß man bor Gott und Menschen in der Bahrheit wandeln, aber nicht schwören, wie auch der Apostel Jakobus fagt: Bor allen Dingen, meine Brüder, schwöret nicht, meder bei dem Simmel, noch bei der Erbe, noch mit keinem andern Eide. Es sei aber euer Wort: Ja, das Ja ift, und Rein, das Rein ift, auf daß ihr nicht in Seuchelei

Mbon

Bufan Ju Be

gel

geb

nel

11

hin

un

W

te

he

0

gi @

bei

fallet. Jak. 5, 12. Sollte uns aber jemand zum Schwören zwingen wollen, so müssen wir doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen, und Freude dem frommen Serzen. Psalm 97, 11.

#### 18. Urtifel. Don der irdischen Herrschaft und weltlichen Obriafeit.

Wir glauben und bekennen,, daß Gott zu aller Zeit und in allen Landen Herrschaft verordnet hat, und über Frael ist er selbst Herr geworden. 5. Dose 30. Doch die Obrigkeit erkennen wir für Diener Gottes, und daß es eine gute Ordnung von Gott sei, um Stabte und Königreiche durch fie zu regieren, dieweil fast alle Menschen sich nicht von dem Geiste Gottes wollen strafen und regieren laffen, deswegen auch die Obrigkeit von Gott verordnet ist, den Frommen zu schützen, und den Bosen zu bestrafen, auf daß die Welt in ihrer Ordnung erhalten werde, bis Gott endlich alles vor Gericht fordern wird. Dennoch fpricht unser Heiland zu den Seinen: Die weltlichen Könige herrschen und die Gewaltigen heißt man gnädige Herren, unter euch aber soll es nicht also sein Matth. 20. Auch Petrus ermahnt die Gläubigen und spricht: Lieben Briider, enthaltet euch von fleischlichen Lüften, welche mider die Seele itreiten, und führet einen auten Bandel, auf daß die fo von euch afterreden als bon Uebeltätern, eure guten Berte feben und Gott preisen, wenn es nun an den Tag fommen wird. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Berrn willen, es fei dem Könige als dem Oberften, oder den Sauptleuten als den Gefandten von ihnen, zur Rache über die Uebeltäter und ju Lobe den Frommen. Und ferner, tut Ehre jedermann, fürchtet Gott, ehret ben König. 1. Petri 2. Das aber die Gläubigen in einem weltlich Amt etwa sollen mitherrschen oder mit ordnen helfen, davon findet man feine Lehre im Reuen Teftament. Wohl aber dem entgegen spricht Christus: Mein Reich ift nicht von diefer Welt, wäre mein Reich bon diefer Belt, meine Diener würden darob fampfen. Aber nun ift mein Reich nicht von dannen. Eb. Joh. 18, 36. Doch foll ja niemand sich unterstehen, wider die Obrigfeit zu feten, denn folder foll miffen, fagt Paulus, daß er Gottes Ordnung widerstrebt. Röm. Auch find wir schuldig, freiwillig Schoß und Boll, (oder Tage) zu geben, ja gehorsam und zu allem guten Werk bereit zu sein. Niemand lästern, nicht guten Werf bereit gu fein. hadern, gelinde fein, und allen Sanftmut beweifen gegen alle Menfchen. Titus 3. Und alle löbliche Obrigkeit, die gut und wohl regieret, die wird Gott jum Besten lohnen. Denn der Berr bewahret jede Wohltat des Menschen wie ein Siegelring, und die guten Berke wie seinen Augapfel. Bir aber, Geliebten, find auch schuldig, für ihre glückfelige Wohlfahrt Gott au bitten.

# 19. 21rtifel.

# Don der Auferstehung der Coten.

Bon der Auferstehung der Toten glauben und befennen wir, daß den Menschen geset ift einmal gu fterben, darnach aber das Gericht. Ebr. 9. Denn dies fündige Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht Darum fpricht Baulus: Es wird gefäet ein ererben. natürlicher Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 1. Ror. 15, 44. Und ferner: Giehe, ich fage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden, und dasselbige plöglich in einem Augenblick, gur Beit ber letten Bofaune, denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden, und alsdann wird dies Sterb. liche anziehen die Unsterblichkeit. Go fpricht auch ber Berr Jesus in Joh. 5: Es fommt die Stunde, in welder alle, die in den Gräbern liegen, werden feine Stimme hören, und werden hervor gehen, die da Gutes getan haben gur Auferstehung des Lebens, die aber Boses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Dieses stimmt überein mit dem, was Daniel in Rapitel 12 spricht: Biele, die fo unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche zur ewigen Schmach und Schande. Ja, er felbit ber herr wird tommen mit einem Feldgeschrei und ber Stimme bes Erzengels, und mit der Posaune Gottes bernieder tommen, und die Toten in Chrifti mer-

den auferstehen zuerst, darnach wir, die wir leben und sein Wort gehalten und in Beiligkeit und Gen überbleiben, werden zugleich mit denfelbigen hingerudt werden, dem Berrn entgegen in die Luft und werden bei dem Berrn fein allezei. 1. Theff. 1, 4. Bu dieser Auferstehung hat sich getröstet der geplagte Siob, wenn er also spricht: Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt, der wird mich hernach aus der Erde auf. Denfelben werde ich feben, und meine Augen werden ihn anschauen und fein Fremder. Siob Daß die Toten auferstehen werden, bewies auch ber Berr Jejus ben Saddugaern, die fonft an feine Auferstehung glaubten aus Mofes und aus den Pfal-Ja, auch Johannes in Offb. Joh. 20 spricht: men. Ich fabe die Toten beide, Alein und Groß, vor Gott, die Bücher wurden aufgetan, und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Buchern nach ihren Berken. Mir fagen denn mit Paulus: So wir glauben, daß Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch die, so entschlafen sind in Jesu, durch Jesum mit ihm führen. Go tröftet euch nun mit diesen Worten untereinander. 1. Theff. 4.

#### 20. Urtifel. Das jüngste Bericht

Das jüngste Bericht. So glauben und befennen wir auch ein jungftes Gericht, welches wird gehalten werden an dem letten Tag, wenn Gott die Toten auferwecken wird. Richter aber wird fein der Cohn Gottes, der gubor gekommen ist, zu erlösen alle, die an ihn glauben. Und diefer wird fommen, um den gangen Beltfreis gu richten, ja alle, die je gelebet haben, auch die dann noch leben werden, und wird ihnen den Lohn geben, nach eines jeden Werke und Glauben, fie feien nun gut oder bofe. Belde denn hier Gott und feinem Bort werben gehorsam gewesen sein, die werden alsdann voll großer Freude werden, die aber ungehorsam gemesen sind, die wird alsdann grausame Angst und Herzeleid überfallen. -- Von dem Tage aber, und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Simmel. Matth. 24. Aber er ist nahe und wird gang unversehends kommen. Ja als ein Dieb in der Racht. Luk. 21. Dies wird der Tag fein, wovon der Prophet Maleachi prophezeit, der brennen foll wie ein Ofen, da alle Berächter und Gottlose werden Stroh fein, und der Tag wird fie anzünden. Kap. 3, 19. Alsdann wird der himmel vergehen mit großem Krachen, die Elemente vor Sipe zerschmelzen, die Erde und die Werke, die darinen find, werden mit Teuer verbrennen. 2. Petri 3. O diefem rechtgläubig nachgedacht, so mögen wir uns wohl fragen, ob wir uns auch alle auf solchen großen Tag, der doch gewiß noch mal kommen soll, zubereitet haben, als durch rechtschaffene Buße und Gebete zu Gott? Oder ob unser Gewissen uns noch über eines und das andere anklagen würde? Daher lasse es doch keiner anstehen, bis es für immer gu fpat fei, und die Bofaune ichallen wird. Rein heute, beute fo wir feine Stimme boren, laffet uns ihm Gehör geben und unfere Bergen nicht berstoden, Ebr. 3, auf daß wir in der letten Stunde doch mögen wader sein und nicht zu ficher leben, wie zu den Zeiten Roahs und Sodoms, fo wie der Herr Jesus geweissagt hat, daß es so zu seiner Zukunft vie-len gehen wird. Luk. 17. So hütet euch doch, daß eure Herzen doch nicht beschweret werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Rahrung und tomme dieser Tag schnell über euch. Denn wie ein Fallstrick wird er fommen über alle, die auf Erden wohnen. Qut. 21. Bon diefem großen Gerichtstage hat icon Benoch, der Siebente von Adam, geweisfagt, daß der Berr tommen wird mit viel Taufend Beiligen, Gericht zu halten. Auch der Prophet Daniel hat schon in einem Gesicht gesehen, wie da Stühle gesetzt wurden, und der Alte setzte sich, dessen Kleid ward schnee-weiß, wie reine Wolle. Sein Stuhl war eitel Feuerflamme, und von demfelben ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausend dienten ihm, und Zehntausendmal Zehntausend standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan. Daniel 7. O, ihr Lieben, da werden denn die Bücher unserer Gewissen aufgetan werden und uns klar unter Augen gestellt, unsere mutwilligen Günden, die berborgenen Schanden und Greuel, und wie mir hier gelebet und gewandelt haben. Welche nun, Ge-liebte, nach ihrem Bermögen werden Gott gedient,

feit ihr Leben zugebracht haben, die werden al mit unaussprechlicher Freude umgeben werden werden sein als Träumende und nicht wiffen, in der Tat also geschehe. Pfalm 126. Aber hi gen diejenigen, die sein Wort hier nicht zu de genommen, sondern mit der Welt in Freude, in göglichkeit des Fleisches und in so vielen bosen dahingelebet haben, die alle wird Ungnade und Zorn, Trübsal und Angst übersal Köm. 2, 8. Bor dieses große Gericht Gottes werden alle Menschen treten muffen, die je geleht ben, sowohl Kleine als Große, Sohe und Ried Much das Meer und die Erde werden ihre Toten g auf daß fie alle gerichtet werden nach ber Schrift, Joh. 20. Ja nach der Schrift, wie uns das Testament vorhält. So denn alle Menschen ei gerichtet werden, wie Jefus felber fpricht in 306, Das Wort, das ich geredet habe, das wird euch ten am jüngsten Tage. O alsdann wird der Go mit feinem Unrecht nicht entgehen und ber Fron Hoffnung wird auch nicht ausbleiben, fondern jede Tat wird feine Stätte finden, wie man es dienet hat. Dann wird auch das, was hier im stern verborgen ist, und auch der Rat des Herzens Dann werden die @ jenbart werden 1. Kor. 4. lofen müffen Rechnung ablegen von einem jeden nüten Wort, das fie geredet haben, und ein jeder m für sich selbst müssen Rechenschaft ablegen. Natth und Rom. 14. D, alsdann wird die Gottlofen & und Bangigkeit überfallen. Fenerrot werden Angesichter fein, und werden ihre Bungen gerbei bor Schmerzen, die fie an fich empfinden, denn ihre Gewiffen werden auch ihre Berkläger fein. werden alsdann den Tod suchen und nicht finder werden begehren zu sterben, aber der Tod wird ihnen fliehen, fie werden ju den Bergen fagen: let auf uns und zu den Bügeln, bedecket uns, es ist gekommen der große Tag feines Borns, wer fann bestehen? Offb. Joh. 6. Sa, dann to er zur Rache über alle, die dem Evangelium m Berrn Jefu Chrifti nicht gehorsam gewesen find, werben dann Bein leiden muffen durch feine g Macht, wenn er herrlich erscheinen wird seinen Dann i ligen und wunderbar für alle Gläubigen. er sigen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und Bölker werden vor ihm versammelt werden, und wird wiffen eines jeden Berke und Gedanken. bestürzt werden alsdann die Gottlosen dastehen, wihre Sünden ihnen werden unter Augen gehall und werden verzagt sein in ihrem Gewissen. De wird er die Guten und Bosen voneinander scheit gleichwie ein Birte die Schafe von den Boden det, und wird die Schaffe zu feiner Rechten, die B aber zu seiner Linken stellen. Und er wird fagen gu nen zu seiner Rechten: Gehet ein zu eures her Freude. Matth. 25. Wo sie dann mit allen h gen in der unaussprechlichen Freude sein werden dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Ratifeinem Tempel. Es wird auch keine Sonne irgend eine Site mehr auf fie fallen, Offb. 306. Aber hingegen die gu feiner Linken werden das Donnerwort hören muffen, gehet ihr Berfluchten das ewige Feuer, das bereitet ift dem Teufel und nen Engeln. O alsdann werden fie fich verlassen ben in der ewigen Bein und den ewigen Schmet und fie werden die gu feiner Rechten feben in ewige Freude eingehen und werden fagen: Das die, welche wir hier für einen Spott und boni Beifviel hielten, ihr Leben auch für unfinnig achte wie gehen sie nun aber in die ewige Freude und in die ewige Bein und Schmerzen. Beisheit 5. spricht Esra, daß alsdann wird niemand mehr h können dem, der Berloren sein wird, auch nicht m unterdruden die, die mit Geduld in guten Be überwunden haben. Da werden die Gottolfen in Qual geworfen sein und bleiben immerdar, wo höllische Feuer aufsteigen und brennen wird Aufhören, und werden keine Rube haben em Wohingegen aber die Frommen, die hier mit Ged in guten Werken getrachtet nach dem ewigen & in den bollseligen Simmel zu Gott eingehen wer Bu folder Freude, die noch kein Auge gefehen, Ohr gehöret und in feines Menschen Berg gefom ift, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben !

ibm allein vertrauen. Amen!

d Gerech den als

verden,

riffen, o

Aber 6

du de

d böjen

iiberfall

Bottes o

e gelebt d Niedr

oten gel chrift. O

das n

hen ein

n 30h.

d euch t

er Gottle

· From

ndern e

ian es i

er im g

derzens

jeden i

jeder wi

Matth.

ofen In

erden i

denn fe

fein.

finden

wird

igen: F

orns, 1

nn fo

ını uni

find,

ine gr

dann m

und

1, und

en. Se jen, we gehalk

1. La fcheide cten sch die Bi

en zul

en Be

erden b

Radit

nne n

Joh.

achten

und

affen

hmen

n in

Das fi

hönif

adite

und 1

5. An or heli cht me Werl

n in

mo de de objectivitation

Lehe

merd en, f

fonu

ien I

# Mennonitische Rundichau

Berausgegeben bon The Christian Press, Limited Winnipeg, Man., Canada 5. Renfeld, Ebitor.

Erfdeint jeben Dittwoch.

Abonnementspreis für das Jahr \$1.21 bei Borausbezahlung: Bufammen mit bem Chriftlichen \$1.50 Jugenbfreund Bei Abreffenberanderung gebe man auch bie alte Abreffe an.

Mile Rorrespondengen und Geschäfts. briefe richte man an:

The Christian Press, Limited 672 Arlington St., Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg Post Office at second-class matter.

# Todesnachricht.

Lebensverzeichnis.

Es hat dem Serrn gefallen unfere geliebte Mutter, Katharina Sang, geb. Loreng, durch den Tod gu fich gu nehmen. Mittwoch, den 22. Mai um 11 Uhr abends erlitt sie einen Ge-hirnschlag und Sonnabend, den 25., um 6 Uhr morgens ging fie beim. Bie gerne hatten wir unfere Mutter noch bei uns gehalten. Wie gerne hatten wir mahrend ihrer furgen Rranf. heit noch so manches mit ihr durchgesprochen. Der Herr hatte es anders bestimmt. Sofort nachdem sie den Schlag erlitt, wurde ihre linke Seite gelähmt, und fie verlor auch die Sprache. Das Bewußtsein hat fie mit wenigen Ausnahmen wohl immer gehabt. Wie gerne hatten wir noch den legten Billen, ein Beugnis von ihr gebort. Ihr Mund ift für diefe Erbe für immer verstummt. Im Jahre 1934 hatten wir den Schmerz, unsern geliebten Bater zu begraben. Wie flammerten wir Kinder uns feit Baters Tod mit doppelter Liebe an Mutter. Nun haben wir auch die Lutte: nicht mehr. Es ift uns immer fo, als muß Mutter doch fommen und was sagen. Sie sagt nichts mehr. Wir trauern aber nicht als folche, die feine Soffnung haben. Wir wissen, daß unfre Mutter bei ihrem Beiland ist Biele Jahre schon vor-her war sie sein Eigentum geworden. Bie liebte fie ihren Beiland fo innig, gang befonders jog es fie jum Gottesdienft. Wenn es eben möglich mar, fehlte sie in keiner Bersammlung. Run schaut sie ihren Erlöser, an den fie glaubte. Bir gonnen ihr die Ru-

Unfere Mutter ist am 23. April 1863 in Rudnerweide, Gud-Rugland geboren. Sie ist alt geworden 77 Jahre, 1 Monat und 2 Tage. Am 13. Februar 1890 trat sie mit unserem Bater Beinrich Jang, Großweibe, in den Cheftand. Der Ferr ichentte unfern Eltern 7 Rinder, 3 Göhne und 4 Töchter. 3 von unfern Gefchwiftern, 2 Brüder und 1 Schwester nahm der Berr ichon im Rindesalter gu fich. 44 Jahre durften unfre GItern burch Gottes große Gnade 311fammen den Lebensweg gehen. Eine Reihe bon Jahren haben unfere El-

tern in Schönau gewohnt, von wo aus sie im Jahre 1924 mit ihrer ganzen Familie nach Kanada auswanderten. In Kanada übernahmen fie in Arnaud eine Farm, von wo fie nach 3 Jahren nach Winnipeg zogen. Am 28. Mai, 2 Uhr nachmittags, wurde unsere geliebte Mutter von der Rirche der Gud End M. B. Gemeinde aus jum Friedhof gefahren. Bir haben den Troft und die lebendige Hoffnung, daß wir uns mit unseren Eltern wie auch mit allen felig Entschlafenen wiedersehen werden nach 1. Theif. 4, 13-18.

Die trauernden Rinder,

Peter, Liefe, Marichen und Lena Janz. \*

Mit Borten des Troftes bienten Br. S. Reufeld, Winnipeg nach Joh. 5, 28—29; Br. H. Töws, Arnaud nach 5. Wofe 34, 1—4 und Br. P. Kornelfen, Winnipeg nach 1. Mofe 49, 33, der auch das Lebensverzeichnis verlas.

## Eine Trauerbotichaft

Salte ftille, wenn bein Gartner Mit dem Meffer in der Sand An dir noch so manche wilde, Und unedle Rebe sand. Er wird nicht unnötig schneiden, Richt zu früh und nicht zu fpat: Reben, die da Trauben tragen, Baben Tränen erft gefät.

Co geht es uns. Wir find jest wie die Berwaisten. Ich der dieses schreibe, liege schon 4 Jahre auf dem Bette, bin Ab. Sildebrandt, Dfoforowfa, Alexandrower Kreife.

Meine liebe Gattin fuhr den 26. März nach dem Concordia Sospital um eine Operation an der Galle gu unternehmen, welche dann auch am 1. April vollzogen murde. Bahrend meine liebe Gattin abwesend war, kam meine liebe Mutter mich zu pflegen, Unfere Tochter war auch zur felben Beit im Hofpital, es wurde ihr ein Söhnchen geboren. Den 12. April besuchten fie die Mutter und Rinder. Den 18. April fam meine 1. Gattin froh nach Hause, doch die Freude war nicht auf lang. Rach etlichen Tagen fuhr sie wieder jum Argt, der ihr dann anordnete Dredigin einzunehmen. Sie kam wieder nach Saufe, und da fo vieles zuruckgeblieben mar, und sie es nachholen wollte, war es ihr zu schwer und so mußte sie wieder am 7. Mai gurud ins Sofpital. Der Arat meinte es ginge mit Massage au machen, was auch viel half. Sie wurde von lieben Gottesmänner besucht, daß fie dann bolle Freude im Berrn fand, der auch ich mich erfreue.

Den 24. Mai wurde fie dann gum zweiten mal operiert. Uns wurde sogleich davon berichtet und wir. Sacob Martens, Aron Friesen und ich fuhren sofort hin. Sie lebte noch. Wir nahmen Abschied. (Nach der zwetten Operation wurde fie sofort ins Sterbezimmer gebracht.) Wir besprachen noch alles und fie schrieb noch ihren letten Bunfch an die Bruder Jafch und Aron. Bald nachdem entschlief fie. Sie fieht jest den, an welchen fie glaubte. Die Schwestern im Sofpital waren alle gerührt.

Am 25. Mai wurde die Leiche von

unserem Nachbar P. Dyd nach Elie geholt. Es waren recht viele Teilnehmer gur Begrabnisfeier erichienen. Die Feier fand am 27. Mai ftatt. Die Leiche wurde von den 6 Sohnen metnes Bruders getragen. Es waren 24 Caren. Bon den Gottesmännern waren unfer Aeltefter, Bruder Joh. Enns fprach über Offb. 7, 13 -17 und der Redatteur der Rund. schau Br. S. Reufeld sprach über 1. Joh. 4, 12—19, auch unser I. Br. A. Mann. Gie fprachen tröftend, daß es unwillfürlich in die Bobe gog, näher au den Simmelshöhen. Zwischen den Ansprachen diente unser Chor mit fo paffenden engl. und deutschen Liebern. Dann fpeiften alle Gafte in un-Versammlungshause. Dte ierem Speife war bon den Geschwiftern und Rachbaren gebracht. Rach dem Effen wurde noch eine Ansprache gehalten. Wir feierten es wie in Rugland.

Wir, meine I. Gattin Marichen und ich wurden den 13. September 1918 von Bred, David Bolf in Blumenau getraut. Trautert: "Ich will dich unterweisen und den Weg zeigen, den du wandeln sollst."

Der trauernde Gatte und Rinder. (Der Bot möchte fopieren.)

# Zur Kenntnisnabme

Die jährliche Vertreter Versammlung, welche jum 20. und 21. Juni d. 3. nach Swift Current, Sast., anberaumt war, wird Zeit und Ber-hältnisse halber aufgeschoben, vorläufig bis jum Berbft.

Bir geben hiermit einen furgen Bericht über die Arbeit und den Stand ber Raffe. Im borigen Gerbit waren alle Komiteemitglieder mit Besuchs- und Kollektionsarbeit beichäftigt, wobei alle Eingewanderte die in Saskatchewan wohnhaft find, befucht wurden. Etliche Ausnahmen find gewesen wo es zu umständlich war, so daß es Zeit und Wittel nicht erlaubten. Dieses sollte beitragen, daß unsere Verpflichtungen in der Abtragung der Reiseschuld nicht in Bergessenheit gerate. Wir find ja daran unfere Schuld mit Gottes Beiftand gu liquidieren und diefes ift nicht anders möglich als daß die Einigkeit und der ernfte Wille des Einzelnen dahinter find.

Die Provinzialkasse hat 40% des bon uns übernommenen Teiles gebedt, welches cirta \$100.00 ausmachte. Dieses sind die Ausgaben ameier Mitglieder, die Ausgaben der übrigen drei hat die C. B. R. bestritten.

Die Bersammlung sollte darüber entscheiden ob das Resultat eine weitere Auslage in diesem Jahr recht. fertige oder ob andere Methoden follten angewandt werden. Die Berichte der Delegaten von den einzelnen Ortschaften würden es erleichtern die Entscheidung zu treffen wie ge-handelt werden sollte um sichtbare Fortschritte zur Erreichung des Bieles, nämlich Abschaffung der Schuld, zu machen.

Bir haben gegenwärtig noch zwei Kranke in der Anstalt in Battleford und eine in Winkler, Man. für deren Unterhalt wir verantwortlich find. Diefes ift ein Rranter weniger

als im vorigen Abrechnungsjahr, dennoch schließen wir weniger gunftig ab, indem der Raffenbestand fleiner ift. Sind mude geworden beigu-fteuern zu deren Unterhalt. Der größte Teil beteiligt sich prompt und punktlich mit ihren Beiträgen und wir muffen feitstellen, daß es mehr Nachlässigkeit bei den anderen ist. Wenn die Möglichkeit für uns beitande periodifch berum zu fommen und angufprechen, dann würden wohl die meisten Zahlungen entrichtet werden. Aber diese Möglichkeit befteht nicht und daher bitten wir diejenigen welche es verfäumt haben, diefes nachzuholen: beffer fpat hiermit als garnicht.

Im Auftrage des Provinzialtomitees

3. P. Schröder Drafe, Gast.

#### Rein Grund

# bartleibig

3u fein

Benn Sie nervös und abgespannt sind — wenn Ihr Magen verstimmt ist und Sie keinen Appetit haben — wenn Sie nachts unruhig sind und nicht einschlafen können — wenn Sie Kopfschmerzen haben und sich trankfühlen und nicht ganz auf der Höhe ind — leiden Sie vielkeicht an funktioneler Sortleisteit Manun nicht tionaler Sartleibigfeit. Warum noch länger leiben?

# forni's Alpenfränter

#### forni's Beil. Bel Ciniment

Leiben Sie nicht länger an den unerträglichen rheumatischen ober neusralgischen Schmerzen, quälenden Rüdenschen Schmerzen, quälenden Rüdenschen Ruskeln, Verkanchungen und Berrenkungen, Stohmunden, judenden oder brennenden Füßen, verschaffen Sie sich schmerzen Einstelle, angenehme Linderung mit Forni's Heil-Del Liniment. Ein milberndes, antiseptisches schmerzstillendes Wittel, das seit über 50 Jahren in Tausenden von Hamilien angewandt wird. Es brennt nicht, zieht keine Blasen, ist weder kledrig noch settig. Es wirkt schmell, erwärmend und dettig. Es wirkt schmell, erwärmend und der Peters fahrner & sons Co.

#### DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.

DR. PETER FAHRNEY & SONS CU.

Evezial-Offerie — Bestellen Sie sentet
Dr. Peter Fahrney & Sons, Dopt. DE 178=11A
256 Stanley St., Winnipes, Man, Canada
Bitte, senden Sie mir folgende Brobeflaschen portofret, wofür ich folgenden
Betrag beifüge:

\$1.00 für sent's Albentränter.
chem Ferni's Albentränter.

\$1.00 für avet reguläre 60e (3%
Ungen) Flaschen Srotiss
Deti-Det Kiniment.

Bitte senden Sie die Medizin per
Rachnedme.

194

mer

iibe

und

ber

Gii

baf

bei

Bi

gai

eia

Gi

fei

wo

20

die

ba

6

m

Бе

# Leuchtenbes Glück. Bon Rathe Dorn.

(Fortsetung)

"Ja Bruder! tiefe, große, schwe-re". Und Hubert erzählte ihm sein ganges Bergeleid.

Der fremde Besucher mit echt brüderlicher Teilnahme augehört. Sein Berg mar mitleidsvoll bewegt darüber. Doch er ging nicht groß und breit auf die Sachlage felber ein, fondern fagte nur in feiner eignen itillen Beife: "Ich will Ihnen auch was erzählen von einem schwäbifchen Bauern. Der fahrt eines ichonen Tages aufs Feld, um Kraut au pflanzen. Als er fertig ift, wischt er sich den Schweiß von der Stirn, legt betend die schwieligen Sande gufammen und fpricht in feiner frommen, einfältigen Art: "Na, lieber Beiland, die eine Balfte ifch Dein, die andere isch mein. Nu lak idiö wachse!" Dann nimmt er sei Pferdele und fährt wieder heim. Das Kraut gedeiht prächtig und er freut sich wie ein König darüber. - Der Berbit mit feiner Erntezeit naht. Da fcbirrt er sei Wägele an und fährt naus aufs Feld. Wie er hinkommt, macht er ein gang verduttes Geficht, bleibt aber gang ftill - und feine Bornesaber schwillt auf feiner Stirn.

Sie hatten ihm fast alles gestohlen. Da tritt er mit gesenktem Saupte bor das abgeräumte Krautfeld hin. faltet demütig die Sande und fpricht ergebungsvoll: "Beiland! die eine Balfte mar Dein, die andere war mein. Benn se's gestohle habe, isch mers auch recht." Nimmt sei Pferdle und Bägele - und fährt wieder beim.

Diefe Geschichte murde Subert

jum großen Gegen. "Bruder! Gie haben mir viel mitgebracht," ftammelte er beim Abschied bewegt. (F.S. war ihm beim Unboren diefer schlichten Erzählung gewesen, als hörte er bes Beilands mahnenden Ruf bindurchflingen: "Ihr Rleingläubigen! warum feid ihr fo furchtfam?" 3a, es war ihm zumute, als itande der Berr felber im Schifflein auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da ward es gang ftille in ihm.

MIs die Tur fich hinter bem Befuder geschloffen, faltete auch er in bemütiger Abbitte die Sande und flufterte beichamt: "D lieber Berr, bergib! Es foll auch mir nun recht fein, wie Du es mit mir machen willft. Jest mag Geschäft — Geschäft fein. Du Bater wirft ja forgen!"

Da hatte der Herr ihn auf dem rechten Plate. Run war Er mit ihm fertig geworden. Subert erwartete nichts mehr bon fich felber. eigne Kraft war gebrochen. Er legte fich mit Willen, Berg und Leben gang auf den Brandopferaltar feines Gottes. "Hier haft Du meine beiden Sande, nun mache mit mir, was Du willst." Das war der Weihrauch, der aus dem stillen Bergensheiligtum zum Gnadenthron emporftieg. Es war ein Gott wohlgefälliges Opfer. Bubert war dadurch reif geworden für die Plane und Biele, die der Berr mit ihm im Auge hatte. Und wenn er ihm dieselben auch noch nicht auf einmal im vollen Umfang zeigte, fo brach doch schort ein Strahl der Berrlichkeit hindurch, die Gott an ihm bemeisen wollte.

Sein leidverhülltes Glüd begann fich leuchtend zu enthüllen.

> Fünftes Rapitel. Emiges Glüd.

Subert lag wie einft ber Rnabe Samuel beim Priefter Eli ftill auf seinem Lager, das Ohr für Gottes Stimme offen. "Rede Berr! denn Dein Anecht höret," war jest der Grundton feines Bergens geworden. Er ftand 36m völlig jur Berfügung und das mar die rechte Stellung, in der ihn Gott gebrauchen fonnte. Er wollte einen Priefter aus ihm machen, der in beiliger Fürbitte ben Jammer einer verlorenen Welt auf

fein Berg nahm.

Bubert war in der ernften Leidensichule von fich felber los geworden, da konnte er nun fremde Laften tragen. Und es gab für Gottes Berf. zeug bald genug zu fun. Der Berr lentte felber alles in die rechten Bab. nen. Er zeigte ihm diese und jene Seele, die er in warmer Fürbitte bor den Gnadenthron trug. Und bei dem Segen, den er auf fie herabflebte, durchitromte fein eignes Berg ein grokes Gliid, wie er es vordem noch nie gekannt. Wohl hatten ihn viel leuchtende Strahlen göttlicher Gnade gegriißt - aber dabei hatte es fich mehr um feine eigne Geligfeit und die seiner Familie gedreht, mit der er gern fein Geelengliid teilen woll. te, wobei er ja auch felber wieder glüdlicher war. Jest aber galt es, Frucht für den Meister zu bringen. Die Ernte war ja fo groß und der Da wollte er Schnitter fo wenige. einer fein, der mit vollem Ernit die Erntesichel schwang. Und der Herr gab ihm ein großes Stud Geld gu treuer Beitellung.

Durch Subert Alemms schwere Erfrankung wurde so mancher, ber bon ihm borte, innerlich gedrungen, ibn zu besuchen. Zuerft waren es die lieben Glaubensbrüder, die au ihm famen, um fich gegenseitig im Wort Gottes ju ftarfen. Gie fagen um fein Lager her, die offene Bibel in ber Band, aus der fie abwechselnd einen Abschnitt vorlasen, um dann im regen Gedankenaustausch darüber fprechen. Der Berr bekannte fich in wunderbarer Beise ju diesem tiefen Forschen. Namentlich erhielt Subert groke Freudigfeit, bon dem unergründlichen Reichtum der Liebe und Gnade Gottes zu reden, die ihm Gein Beift in stillen Stunden aufgeschloffen hatte. Es waren foitliche Stunben, in benen ber treue Berr Seine Verheißung wahr machte: "Bo zwei oder drei bersammelt find in Deinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen". Sie spürten deutlich Seine heilige Gegenwart — und gingen neugestärft und reich erquidt wieder auseinander, jeder ju feinem befonderen Tagewert.

Der Segen, ber in diefer bruderlichen Bereinigung strömte, zog auch Fernstehende an. Es bilbete fich ein regelrechtes Bibelfrangchen baraus, das an einem bestimmten Abend ber Boche zusammentrat. Da famen Männer und Frauen, die das Berlangen hertrieb, Gottes Bort gu bo-

Bur Marianne erweiterte fich badurch auch der Kreis ihrer Sausfrauenpflichten. Sie hatte manche Mühe. die anwachsende Schar ber Gafte unterzubringen, aber fie tat es gern und freudig ihrem Beiland zuliebe. Ihr liebster Dienst dabei war der am Barmonium. Gie begleitete auf demfelben die jum Preise Gottes angestimmten Lieder, und gab mit ihrer glodenreinen Stimme den Ton dagu an. Mit hellem Zubelklang ichwebten die frommen Klänge durch das weite Gemach. Manches Berg wurde davon gleich bornberein ergriffen und öffnete fich dann leichter der geifterfüllten Schriftbetrachtung, die fich daranschloß. Zum Schluß beugten sie dann alle demütig die Knie und brachten ihre gemeinsamen Bitten bor den Gnadenthron, in denen fie eigne und fremde Angelegenheiten aufs Berg nahmen. Der auf feinem Schmerzenslager ruhende Hausherr trat dabei in Wahrheit wie ein Priefter bor Gott ein. Durch das Berg ber übrigen bebte es dabei oft wie ein beiliger Schauer. -

Eine der eifrigften Bibelftundenbefucherinnen war feine Schwester 21. ma. Gie fehlte fast nie. Jene Beibnachtsfeier in Suberts Baufe, bei der er mit seiner Frau zum erstenmal bor der Familie fo offen feine Glaubensstellung bekannt, hatte es ihr angetan. Gie mar feitdem bon dem tiefen Berlangen erfüllt, die Quelle der Kraft und Freude, die ihre Geschwifter so glüdlich machte, auch perfonlich fennen zu lernen. Und in dem Bibelfrängchen, wo sie auch noch andere leuchtende Chriften fah, fand fie die beite Gelegenheit dazu. Begeiftert fang fie die ichonen Lieber mit und laufchte aufmerkiam der Wortverkundigung. Gie brachte fogar ihre eigne Tafchenbibel dagu mit, um beffer nochschlogen zu fönnen.

Diefelbe mar das Geschent eines alten Geldbriefträgers, der früher oft in das Geschäft ihres Baters gekommen. Er hatte sie ihr eines Iages mit den Borten gegeben: "Bitte nehmen Sie das bon einem alten Manne, ber für Sie junges Fraulein betet. Da stedt auch Rapital brin, vielleicht größeres als die Geldrollen, die ich Ihrem Bater von überallber bringe

Es hatte so etwas Rührendes in ber treubergigen Bitte bes Alten gelegen, daß Alma sie nicht gut zurückweisen konnte, sondern das sie etwas befremdende Geschenk freundlich von ihm annehmen mußte. Doch die kleine Bibel mar ziemlich unbeachtet liegen geblieben. Sie hatte sie damals noch nicht gebraucht. Ihr Berg war

bon anderen Intereffen erfüllt geme-

Jest aber gewann das alte Bort der Wahrheit plötlich neuen Bert für fie. Ihr Auge blieb oft mit ftn. nendem Blid auf der Widmung haf. ten, die der alte Mann ihr hineinge. fcrieben, und die ihr trop der folich. ten Worte immer etwas ratfelhaft erschienen war. Run aber fiel ein neues Geisteslicht auf dieses Wort und auch in Almas Herz.

Alma war übrigens feit furgem junge Frau. Gie hatte bem Bruber bon Marianne die Sand jum Bund fürs Leben gereicht. Dadurch war fie dieser verwandtschaftlich noch einen Schritt näher getreten. Marianne freute fich bon gangem Bergen barüber, benn fie hatte fich immer gut mit Alma verstanden. Und nun waren fie bereits auf dem besten Bege, Bermandtschafts. allerschönfte bas berhältnis einzugeben. Gie .follten auch noch Glaubensschwestern mer. ben.

"Rommit du wieder allein, Liebe?" begrüßte sie Marianne herzlich, als fie beim nächsten Bibelfrangden als eine der erften erfchien.

"Ja, Ernst zeigt leiber noch teine Reigung mitzukommen, fo febr ich mich auch darüber freuen murbe", entgegnete sie ein wenig betrübt. Doch er legt mir wnigstens nichts in den Weg, felber zu gehen", entschuldiate sie ihn rasch.

"Da wollen wir ichon bafür recht dankbar fein, und ihn ftill laffen, bis ber Berr auch ihn bergieben tann," nidte ihr Marianne freundlich gu.

Sie waren dabei ins Zimmer getreten — und Hubert, der die letten Worte berftanden, rief der Schwester bon feinem Lager aus aufmunternd entgegen: "Die Männer werden am beften gewonnen durch der Beiber stillen Wandel ohne Worte. Das zieht am fräftigften".

Alma begrüßte den Bruder warm und fagte leife dabei: "Das werde ich mir merten." Im ftillen aber bachte fie mit einem tiefen Geufger: "Erft muß ich felber gang gewonnen fein". Seitdem machte fie noch größeren Ernft mit der Ausschaffung -ihres Seelenheils mit Furcht und Bittern. Sie fchloft ihr Berg noch weiter für Gottes Wort auf und beugte sich völlig darunter, ob es fie richtend oder freundlich tröftend traf.

Bur bollen Rlarheit des auch für fie gebrachten großen Guhneopfers auf Golgatha gelangte die junge Frau bald darauf in ihrem eigenen trauten Beim durch den Sausbefuch eines alten Predigers, der als ein treuer Seelenhirte die Lämmer feiner Berde meidete. Er durfte ber Schnitter fein, ber die bolle Barbe einbrachte, die als Erftlingsfrucht des neubegründeten Bibelfrangchens gereift war. Im Kreise der lieben Glaubensgeschwister herrschte große Freude, als Alma zum erften Male als glückseliges Gotteskind unter fie trat und strahlend bekannte: "Run habe auch ich Frieden unter dem Areuze von Golgatha gefunden und bin des Beilands blutertauftes Gigentum geworden".

(Fortsetung folgt.)

ort

eri

of.

m

211

# Ein Schulmeifter nach dem Bergen Gottes. R. Fries.

(Fortsetung)

Den Lehrer aber faßte es boch inwendig mit herzlichem Erbarmen über diefe beiden fleinen, im Schmut und in den manderlei Berfuchungen ber Armut berfommenen Beichöpfe; es ging ihm das Wort burch den Sinn: "Wer diefer Rleinen eins aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf"; und es biintte ihn feltfam, daß gerade aus dem Munde diefer beiden Rinder ihm die teure zweite Bitte des heiligen Baterunsers guge-gangen war, diese Bitte, die so recht eigentlich feit dreien Tagen der Grundton feiner gangen Seele, all feines Denfens, Fühlens, Betens war, — wie wenn der Gerr fich gerabe aus bem Munde diefer Rinder fein Lob gurichten wollte. - Benn diefe beiden die Erftlinge merden follten, die aus Unaden durch fein Wort für das Reich Gottes gewonnen würden? Solche Gedanken gingen unferm lieben Schulmeifter burch fein Berg und Gemüt, und die nächste Folge davon mar, daß Fris und Grete eine für beibe höchst erfreuliche Einladung sur Mittagsmahlzeit erhielten, mobei ihnen die Augen so hell aufleuchteten, als fiele eine Sternschnuppe durch schmutiges Gesicht. fleines. Friedmann brachte die Rinder gu feiner Quife: "Sieh da, unfere erften Mittagsgäfte!" fagte er, und ba er bemerfte, daß ein prüfender Blid auerft über die gerlumpten Aleider und bann über den nicht fehr großen Topf fiel, worin die Mahlzeit kochte, da fuhr er fort: "Es wird ichon genug ba fein, daß wir alle fatt werden; wir bitten uns auch noch den Berrn Jefus jum Gaft, der hat mit fünf Gerftenbroten und wenig Fischlein Taufende fatt gemacht." Luife war's benn auch wohl zufrieden und nahm zunächst mit den beiden Kindern eine oberflächliche Reinigung vor. Da schälte fich denn ein gang ichmuder Rern aus der Schale heraus, und als die Rinder mit gefalteten Sanden bei Tische saßen, da leuchteten ihre rotbakfigen Gefichter und hellen Augen fo wohltuend über den Tifch, daß ber Anblid bem Friedmann wie ein fcmadhaft Gewürg an ber Speife war. Es schmedte ben beiden so gar foftlich, auch langten fie mader zu; die Schüffel war gang leer, aber alle waren doch fatt geworden. Nach Mittag pflegte Friedmann ein halbes Stündchen gu lefen und feste fich babei in den Lehnstuhl, während Quife braußen herumwirtschaftete. — Es dauerte aber nicht lange, da erschien fie in der Tür und winkte; als ihr Mann nun folgte und ans Rüchenfenfter trat, zeigte fich ein gar wunderlider Unblid. Drunten in der Biefe grafte die Ruh und tat sich gütlich an bem frifden Grün: unter ber Ruh aber lag Musje Frit, platt auf bem Rücken, unter bem Guter, und melfte fie gerade in den weitgeöffneten Mund hinein, mit einer folch erstaunlichen Geschicklichkeit, daß kein Trop-

fen des gefreuzten Strahles danebenfloß. Die beiden Zuschauer traten leise an den Gartenzaun, und als nun Friedmann die Cache lange genug gewährt und er mit einem Sprunge neben bem Miffetäter ftand, da trat eine völlige Berfteinerung ein: ber Mund blieb offen fteben, die Sande lagen am Guter ber Rub, die Augen blidten ftarr, und wenn nicht die Kuh grafend weiter gegangen, hätte es wohl eines Riittelns bedurft, um den Jungen auf die Beine zu bringen. Auf welche Beife er übrigens wieder in die Bohe und ins Saus hinein transportiert morben, davon hatte Frit fein flares Bewußtsein: bas fam ihm erft, als er unter Friedmanns Banden die in diefem Fall einzig richtige Behandlung erfuhr. - Bieder aber mar unfer Schulmeister innerlich in Not; er hatte fich diefes Jungen berglich erbarmt, war so fröhlich in Hoffnung gemefen, und nun diefer Dampfer auf feine Gefühle! Bie mächtig muß. te die bofe Gewohnheit in diefem Rindesherzen fein, um jest ichon, nach eben empfangener Bohltat, herborgubrechen. Er blidte bem Jungen in die Augen - geschrien hatte er gar nicht bei ben Schlägen, im Gegenteil burch feine gange Saltung fund getan, er sei es sich bewußt, unrecht aetan und die Strafe mohl berdient gu haben, - nun ichlug er die Augen groß auf, sah Friedmann feit an und fagte: "Ich tu's nicht wieder!" Und wie ein Echo schallte es aus ber Ede, mo die Grete ftand: "Ich auch nicht, ich auch nicht!" - und babei legte fie ein Stud Brot, das fie mahricheinlich draußen in der Riiche in die Tafche gestedt, auf den Tisch. - Also beide in gleicher Berdammnis: aber boch auch beibe in gleicher Berknirichung. Es ging dem Lehrer der tröftliche Bebanke auf: vielleicht hat's fo kommen müffen: jest gehören diefe beiben Rinderhergen mir gu eigen; die empfangene Bohltat konnte fie noch nicht überwältigen, aber die entdekte und gebüßte Schuld, die bindet fest. Und fo war es auch. Die beiden Rinder wurden wirklich die Erstlinge in ber Schar: ber neue Geift brach fich auerft bei ihnen Bahn mit Gehorfam. Bucht, Fleiß, Bingebung. Wer in jenen erften Tagen in die Schule trat, dem mußten diese beiden Nugenpaare auffallen, die wie gebannt an den Lippen des Lehrers hingen; und wie die Augen, so hingen auch die Bergen ibm an -- Der Nachmittag verlief in ber Schule ähnlich wie ber Bormittag: die Obmacht des Lehrers war unverkennbor, aber sowie die Bügel ein wenig loder wurden, brach ber wilde Geift durch. Die beiden Eritlinge, der Bentelfrit und die Riegenaret, waren übrigens wie Faben, daran sich der Zuder fristallifiert: ber neue Beift fette auch an biefen beiben feine Kriftalle an, - bas Gu-

Am Abend des erften Schultages faß das Chepaar wieder im Garten

te übt feine Angiehungsfraft.

wo man auch schon die aufräumende, ordnende Sand in erfreulicher Beife bemerken konnte. Da nahten gewichtige und haftige Schritte, und durch die Pforte trat ein derber, vierschrötiger Bauer, das Geficht ftart gerö. tet, mit zornig blidenden Augen. Die gange Erscheinung machte einen aufgeblafenen, übermütigen Gindrud, die Belamüte faß auf dem einen Ohr, die Sande staten tief in den Tafchen der Lederhose, an schwerer, silberner Bestenkette baumelten Retidatte über dem runden Bauch, und die filbernen Anopfe an der Jade fagen fo dicht, daß sie sich drängten. Dicht trat er an den Lehrer heran, der bon der Bank aufgestanden war, und fagte mit heftiger Gebarde: "Ich bin der Bauervogt Richter — da Er mich noch nicht kennt, will ich's ihm fagen und mein Frang ift ber Erfte in der Schule, und das lag ich mir nicht gefallen, daß er meinen Franz schlägt, wie Er's heut' morgen getan; bon Ihm laß ich weder mich, noch meinen Jungen beschimpfen, wer bat Ihm dazu das Recht gegeben? Bom Schulmeister laß ich mir noch lange nichts bieten, da kennt Er mich schlecht! Das sag' ich Ihm, und mein Wort halt' ich: Er läßt mir Seine Sand bon dem Jungen, fonft geht's ihm übel in Bergdorf!" - Go ging's noch lange fort: ber Mann redete fich felbit in immer größere Site, bielt dem Lehrer die geballte Kauft bors Beficht und ftambfte mit bem Guß auf, daß die Erde brohnte. Der Luife ward's angit und bange, und fie zog ihren Mann am Rodarmel, er folle doch gurudtreten. Der stand aber ganz ruhig da; ein wenig blaß war er freilich geworden, doch sah er dem zornigen Bauer fest in die Augen. Innerlich hieß es zwar: Bas nun? - und weil die Antwort nicht gleich borhanden war, fo hatte der Bauer gut Beit, feine But austoben gu laffen. Als er endlich erschöpft ftillschwieg, fragte Friedmann in gang gewöhnlichem Ton: "Bauervogt, Ihr habt gewiß schöne Roffe im Stall?" Der Gefragte wußte nicht, wie ihm geschah bei dieser Frage; er sah den Lehrer gang berdutt an; das fam ihm unerwartet. Friedmann wiederholte gang ruhig feine Frage: "Ei ja," hieß es da "freilich, wollt's meinen! Bas foll's damit?" - "Bie viel habt Ihr benn?" ward weiter gefragt. -"Run, achte werden's fein, die Gullen nicht mitgerechnet". - "So, also achte! Ich habe aber achtzig in meinem Stall! Wenn Ihr nun morgens in den Stall fommt und alle achte gegen Euch ausschlagen, was tut 3hr dann? Gerade dasfelbe tue ich auch, wenn meine achtzig gegen mich ausschlagen". -Bauer war wie mit faltem Baffer begoffen; fein Geficht hatte allmählich einen anderen Ausdruck angenommen. Freilich ergab er fich noch nicht und meinte, warum es benn grad feinen Jungen habe treffen müffen Beil aber die Site berflogen war, so sette er sich auf des Lehrers Einladung zu ihm auf die Bant und es entspann sich ein bernünftiges Befprad, worin Friedmann bem Bauervogt das Schauspiel schilderte, momit er beim Gintritt in die Schulftu-

be begrüßt worden. Da mußte er denn freilich zugeben, das fei wirklich nicht anders, als wenn ein unbändig Roß hinten ausschlage, und darauf gehörten allerdings Siebe. Nach diefem Zugeständnis war schon weiter mit dem Mann ju reden; bom Schulthema fam man auf die Landwirtschaft und Milchwirtschaft, wozu die Ruh auf der Wiefe Anlaß gab; die Ruh ward besichtigt, Luise warf auch ihre Bemerkungen dazwischen, ber Bauer fand Gefallen an ihr, und als . er endlich geben wollte, drebte er berlegen die Belgmüte in ber einen Sand und die andere fpielte mit ben filbernen Petschaften, - er hatte noch etwas auf dem Herzen, endlich brachte er's heraus: "Na, Schulmeifter, nig für ungut, und was ich fagen wollt, Er hat ein gescheit's Frauchen. Besucht uns bald!"

#### 3. Die Saat grünt.

Wie wunderbar gutreffend ist doch das Gleichnis bom Saemann auch für die Schule! Die Reiben auf ben Bänken find die Aderfurchen; Weg, Fels und Dornen finden fich auch in diefen Reihen, und an dem Regen und Segen bon oben ift auch hier alles gelegen. Der Landmann, der im Frühling fein Feld beftellt und babongegangen ift, harrend bes Segens bon oben, wie oft geht er hinaus nachzusehen, ob's denn noch nicht grün werden will, und wenn dürre Zeiten tommen, daß die Körnlein oft wochenlang liegen, ohne zu keimen, beikt es, sich bewähren in Geduld: kommt dann aber ein warmer Regen über Nacht, so ist es auf einmal alles da, als wollte der liebe Gott seinen Menschenkindern fagen: Geht wohl, ich muß es doch allein tun, ohne mich könnt ihr nichts tun. - In Friedmanns Schule ging es auch durch lange Wochen hindurch ebenfo; er follte fich bewähren in Gebuld bei burrer Beit, follte bas Bitten um das Rommen des Reiches Gottes recht gründlich lernen, follte anhalten an foldem Gebet, und der Berr gab ihm Rraft und Geduld zum Anhalien und Beharren. Zwar einen andern Anftrich bekam es bald in der Schule. Die Zuchtlosigkeit und Wildheit war gebrochen; der Bogtfohn, der Oberfte dem Plate nach, war auch der Tonangeber gewesen in allen Robeiten, ba er aber an feinem Bater feinen Rüchalt mehr hatte und der Lehrer ihn mit unerhittlicher Strence behandelte, fo mußte er fich beugen. Auch ein äußerlicher Gehorfam ward in nicht gar langer Zeit hergestellt, die Aufgaben wurden gelernt und alles geleistet im Hause, was der Lehrer forderte. Weil es aber alles nur noch um des Zwanges willen da war, fo konnte man noch nicht fagen, daß die Saat grünte, vielmehr lagen alle die ausgestreuten Körner und Keime noch wie unter einer harten Krufte. Im Reiche Gottes ift Freiheit! -

(Fortsetzung folgt.)

Nicht forgen, nicht forgen! 's ist Giner ber kennt ben "morgen" Und hat es schon bedacht.

90

8

# Das beschwerte Gewissen.

Eine Ergablung für Jung und Alt Bon B. B. Rrofer,

(Fortsetzung)

Run fuhr er auf. Das Klopfen an die Tür hatte ihn aus seinem Grübeln herausgerissen. Er richtete sich auf und lief zur Tür, um zu sehen, wer da wäre. Als er öffnete, stand der freundliche Kastor Döring vor ihm und wünschte ihm einen guten Tag. Gerhard bat ihn einzutreten und bot ihm den einzigen Stuhl, der im Zimmer war, während er sich auf das Beit seite. Kun entspann sich solgendes Gespräch:

"Was ist die Ursache, Herr Dick, daß man sie hier zurückhält?"

Gerhard reusperte sich, stotterte etwas, bliefte vor sich hin, als ob er sich schene, die Frage zu beantworten; denn sie war ihm zu plötslich und zu direkt gekommen. Er richtete sich mehr gerade auf, schaute den Pastoren an u. sagte dann etwas kleinlaut:

"Die Ursache ist eine sonderbare und beruht mehr auf einen Fehler, den ich gemacht habe, als man mich ausfragte, und mehr auf einem Wisverständnis als auf einer Tatsache".

"D, so", meinte der Pastor. "Es trifft sehr oft, daß Leute, wenn die Immigrationsbehörde sie ausfragt, in Berwickelungen kommen. Oft habe ich solchen Leuten aus der Verlegenheit heraushelsen dürsen. Bielleicht ist ihr Fall ein solcher wo ich auch Ihnen helsen kann".

Did fcuttelte ben Ropf.

"Sehen sie, Herr Did", suhr er sort, "meine Wission ist vielsach ein Bermitteln zwischen den Immigranten und der Behörde. Die Behörde ist da, die Jumigrationsgesetze zu bollstrecken. Und die sind sehr scharf und steis. Die Leute sind gut, wenn sie auch scharf sein müssen. Weistens aber gewinnen sie nicht das Bertrauen der Immigranten. Anders ist es bei nir, mir vertrauen sie sich eher an, denn mir persönlich gehen die Sachen ja nichts an, aber ich helse gern".

"Mein Fall ift schon geregelt", gab Dick zurück. "Ich muß es durch Schreiben in meine Seimat machen, und ich habe vorgestern einen Brief deswegen heimgeschickt und warte auf

Antwort"

"So, so, das freut mich sehr," sagte der Pastor mit freudestrahlendem Gesicht. "Das ist äber schön, nicht wahr? Und sie sind sicher, daß alles gut werden wird?"

"Ja", antwortete Did in feiner

Berichloffenheit.

"Und wie lange wird es wohl nehmen, bis die Antwort von Daheim eintrifft?"

"Etwa einen Monat".

"Richtig, das ist nicht sehr lange, und doch wird ihnen die Zeit sehr lange werden. Wir haben hier Leute bis über sechs Monate gehabt", fügte er binzu

"Ich verstehe nicht, wie ich einen Monat überkommen soll. Ich bin eben kein großer Leser. Ich bin ein Arbeiter, möchte lieber umsonst ar-

beiten als bier herumliegen".

"Das glaube ich schon", versetzte der Pastor, aber hier hat man nicht Arbeit für solche Leute wie sie. Ich wünschte, sie würden unsere Andachten besuchen, die wir an den Mittwoch- und Freitagabenden in der Kapelle auf jenem Ende haben. Es wird Ihnen gefallen".

"Das werde ich für meine Abwechslung gerne tun," gab Gerhard zurück, "also morgen abend?"

"Jawohl, morgen abend um acht", sagte der Pastor und entfernte sich.

An diesem Abend predigte Baftor Döring über ben Text: Wir muffen alle offenbar werden vor dem Rich. terstuhl Christi". Nie vorher hatte Gerhard eine fo gut durchdachte Predigt gehört. Sie schlug bei ihm ein. Bare fie nur nicht fo perfonlich gemefen! Es fam ihm bor, der Baftor hätte es nur auf ihn abgesehen, er hätte die Predigt speziell für ihn gehalten weil er sich ihm am vorigen Tage nicht aufgeknöpft hätte. Wie dem auch sei, er konnte in der Racht nicht schlafen, fein Auge konnte er gu machen. Er verglich fein Leben, feine Taten mit dem von dem Baftor Ungeführten, und er fonnte nichts in fich finden, daß im Lichte ber Ewigfeit besteben würde. Heberhaupt ichien ihm eine Anforderung Gottes Maffe, an den Menschen nach dem welches der Vaftor angelegt hotte. unausführbar und töricht zu fein. Rein Mensch fonnte das tun. Er fam zu dem Entschluß in jener Racht, er wollte (weil ihm die Zeit fo wie fo fehr lang wurde) perfonlich mit dem Paftor über diefe Sache fpreden.

Als der Paftor wiederkam, fand er in Did einen sehr aufmerksamen Schüler.

"Und sie sagen, jede Tat kommt ins Gericht, ob klein oder groß?" hatte Gerhard unter anderm gesragt.

"Jawohl, jede Tat; es sei denn, was hier gerichtet ist, das kommt nicht ins Gericht, und wer sich selber richtet, der kommt nicht ins Gericht".

"Und was bedeutet das?" hatte er gefragt. Der Pastor hatte schon lange gemerkt, daß Dick gänzlich unbekannt sei mit den Grundlehren der Bibel, über des Menschen Seelenheit. Nun hielt er seine Gelegenheit für gekommen. Er hielt ihm eine ernste Bredigt und zeigte ihm den Beg über Golgatha zum Simmel, welche Dick stillschweigend hinnahm. Wieder konnte er in der solgenden Nacht nicht schlafen.

"Wie wenn das mahr ift, daß jeder Mensch sich zu Gott bekehren muß, warum haben unsere Ohms das denn nicht Marer gefagt? Wiffen die das felber nicht? Oder wollen fie es nicht wissen?" sagte er sich immer wieder. Der gute Paftor hatte ihm mehrere Bibelftellen aufgezeichnet, die er ihm versprochen hatte, nachzulefen. Und weil er nicht schlafen konnte, stand er auf und fing an nachzuschlagen. Das ermiidete ihn aber recht bald, und er warf fich aufs Bett und fclief ein.

Am folgenden Tage jedoch beschäftigte er sich wieder mit seiner Lage als gesangener Immigrant. Er zählte nach, daß sein Brief an die

Eltern jest bald in ihren Sanden fein fonnte. Er wußte, der Bater würde die Sache nicht breittreten. Die Mutter war manchmal etwas unverschwiegen, aber sie tat ihren Kindern nichts zu leide. Und was gab er denn eigentlich viel drum, was die Leute im Dorf von ihm fprachen? Gie hatten schon vieles zusammengelogen, und was schließlich wahr ist, das ist wahr. Nur eins konnte er nicht begreifen: Wenn man einmal etwas Schlechtes getan hat, warum kann man das nicht vergessen? Das Gute bergißt man bald, warum muß man da in der Bruft über das Bofe, das nagende, beißende Gefühl haben. Ginge das nicht irgend wie jum Schweigen zu bringen? Er wünschte, er könnte das herausschneiden oder herausbrennen, denn es greife feine Rerven an und laffe ihm keine Ruh. Warum nicht den Paftor Döring darüber fragen?

Inzwischen war er mit einem deutschen Manne aus der Schweiz befannit geworden. Dieser war ein gro-Ber Trinfer und fast immer im Rausch. Er war sehr redselig, sprach gegen Gott und Meniden und febr gegen Baftoren und Pfaffen. Berhard fragte ihn einmal als er nüchtern war, ob er feine Gemiffensbiffe über fein Leben und feine bofen Taten habe, von denen er ihm mitgeteilt Dieser verneinte das und faate, er sei früher auch so feingefühlig gewefen, doch da sei er über hinweg, ibn quale fein Gewiffen, und je grober er es madje, desto leichter und beffer fühle er. Er meinte, er fonne Menschen erschlagen und zerschneiben und fich gleich hinlegen und schlafen.

Als Did wieder auf seinem Bette lag, dachte er darüber nach. Da kam ihm eine der Schriftstellen in den Sinn, die der Pastor ihm hinterlassen hatte, Edr. 10, 22: "Los vom bösen Gewissen". Den Trinker beneidete er nicht, aber einem Menschen mit einem freien Gewissen möchte er beneiden. Gebe es wohl solche? Er wollte den Pastor auch darüber fragen.

Beim nächsten Besuch legte unser Freund dem Geistlichen seine Fragen vor. Der Pastor merkte sogleich, dat er eine suchende Seele vor sich hatte, die im Finstern war über ihren Serzenszustand. Er tat sogleich alles, was er konnte, ihr auf den Beg des Seils zu helsen.

Biel Licht war Did geworden in der Zeit seines Beilens auf der Infel. Durch tägliches Forschen in ber Bibel, die er bon der Mutter befommen hatte, hatte er in sich einen ber-Iorenen Gunder entdedt. Und es wurde ihm auch klar, daß es möglich fei, durch das Berdienst Chrifti ein Gottesfind und frei bom bofen, bei-Benden Gewiffen zu werden. Er hatte mit dem Baftor gefniet und um die Bergebung feiner Gunden gefleht, und er konnte fich auch schließlich die Gerechtigkeit Chrifti zueignen und die Freude im Bergen empfinden. Der Paftor hatte ihn auf seine Pflichten hingewiesen, wie man durch das Bekenntnis feiner Gunde ein freier Menich und felig im Glauben wer-ben könne, MIes ftimmte bem Gerhard, und er verficherte bem Baftor,

er habe alles bekannt und rein Haus gemacht. Er hatte ihm aber von seiner Sache und von der Ursache seines Weilens auf der Insel so weit noch nichts gesagt. Das war dem Pastoren wunderlich, zumal er fühlte, Dick hatte Zutrauen zu ihm gewonnen. Doch er fragte ihn weiter nicht.

Run tam die Beit, wo Did auf die Antwort auf feinen Brief wartete. Und richtig, an dem berechneten Tage erhielt er einen schweren versicherten Brief. Bum erstenmal in feinem Leben ging er damit auf fein Bimmer, fniete an feinem Bett nieder und dankte Gott für die prompte Beförderung feiner Bunfche. Dann öffnete er ben Brief, und gu feiner gro-Ben Freude fand er alles gerade fo, wie er es den Eltern angedeutet hatte. Als Beilage fand er noch einen fehr lieben Brief von feinen Eltern. Der Vater bedauerte, daß der Cobn Biderwärtigkeiten hatte, und Mutter wunderte sich, daß es auf ber Erde Menschen geben könnte, die fo argwöhnische Gedanken über ihr Rind haben könnten.

Sehr bald begab er fich mit der Bescheinigung auf die Behörde, und in einer halben Stunde hatte man ihm das Visum zur Einfahrt in das Land der Freiheit verabreicht. Anfänglich konnte er es beinahe nicht fassen. Er besah das ihm ausgestellte Papier wiederholt. Abends wollte er mit dem Buge dem Biele feiner Reife zueilen. Doch zuvor wollte er noch Baftor Döring einen Besuch machen. Da er wußte, daß der Paftor gur gegebenen Stunde nicht gu fprechen fei, legte er fich aufs Bett. "Bum lettenmal!" fagte er fich. Sier dachte er dariiber nach, wie es lauter Schwindel fei, wie er die Bescheinigung erhalten hatte, und daß er dem Paftoren bor feiner Abreife alles bekennen sollte. Er schauderte zurück.

"Unmöglich!" schrie er. "Der Pastor ist ein guter Mann, aber ich sollte vielleicht bei mehr gelegener Zeit zu einem unserer mennonitischen Brediger gehen, ihm mein Serz zu ofsenbaren. In Nebraska wird das leichter gehen".

"D, willfommen, willfommen!"
rief der Paftor unserm Freunde entgegen, als dieser sich in die ihm geöffnete Tür stellte. "Treten Sie ein. Ich dachte heute an Sie und wollte vor Abend noch hinübergehen".

Did trat ein und nahm Plat auf dem Davenport (Sofa).

"Ei, Sie sehen ja heute so froh aus, Herr Dick, was ist die frohe Botschaft, die Sie mir bringen? Haben Sie wohl gute Nachricht von drüben?" kam er ihm zuvor.

"Jawohl", ersette Gerhard, "und meine Sache mit der Immigrationsbehörde ist gemacht; ich sahre noch heute abend ab, meinem Ziele zu."

"Jit das möglich!" fam es wie eine Berwunderung über des Paftors Lippen. "Kun verstehe ich, was Sie so glücklich macht. Sagen Sie mir doch mal, Herr Dick, was eigenklich die Ursache war, weshald Sie eigenklich auf der Insel zurückgehalten wurden", sagte er, seine Stirn in Falten ziehend und den Blick schaft doch freundlich auf Dick richtend.

(Fortfepung folgt.)

#### Miffionar J. J. Dids Reifeplan.

(Schluß bon Seite 2.) Die Daten find meiftens nur gum Mbend bestimmt, doch dürfen die Stationen an dem nächsten Tage noch eine Berfammlung bestimmen. Rur daß die Gefchwifter gum Abend dann in Beit auf ber befanntgegebenen Station fein tonnen.

Mit herglichem Gruß

S. S. Both.

#### Erinnerung.

(Gingefandt von R. Barkentin laut Bitte eines Lefers.)

Benn oft ich in ftillen Stunden Bergangener Zeiten gedacht, Benn Bilber, die längst mir entschwunden

Bon neuem im Bergen erwacht. Dann gieht es mir durch die Geele So fcmerglich und doch fo fuß, Mus weiter Gerne ericheint mir Der Jugend Paradies.

36 feh die Geftalten wieder. Bon denen so manche nicht mehr, 3d höre die traulichen Lieder Da wird mir's ums Berge fo fchwer, Ach, kehrtest du einmal mir wieder, Du längit vergangene Beit! D Beimat, o Jugend, o Rindheit, Bie liegest du weit, so weit! -

Doch ftill, und trodne die Tranen, S' ift einmal der Lauf der Belt. Bas hilft all das schmerzliche Sehnen Beht's nur wie Gott es gefällt. Die Blumen fie muffen verblühen, Die Jugend fehrt nimmer gurud, Doch tief im Bergen da wohnet Ein itilles, verborgenes Blüd.

D wohl mir, wenn ich es gefunden Dann fehret die Ruh mir ins Berg; In froben und bitteren Stunden Schau ftill ich himmelmärts Und liebend mir wandelt gur Geite Der Freund, der's am redlichften meint.

Der einft den Simmel verlaffen Und über Gunder geweint.

Bohl tofen noch manchmal die Stürme

Und gieben mir braufend ans Saupt, Doch unter des Söchsten Schirme Mir nichts mehr den Frieden entraubt.

ob auch der Leib mag vergehen, Das Berge bleibt frifch und jung, Pflüdt fröhlich noch manche Blume Im Garten Erinnerung.

Einst aber seh ich euch wieder, Ihr Geftalten aus weiter Beit, Dann fingen wir schönere Lieder In ewiger Jugendzeit. So wall ich benn ftill burch die Zeiten Und blide der Hoffnung getreu: D Beimat, O Jugend, O Kindheit, Der Simmel einft ichenft mir euch neu!

#### Die Bromotions-Boche in Tabor College.

Das Schuljahr ift vorüber und die berichiedenen Programme während der Promotions-Woche waren der Böhepunkt des Schuljahres.

Diefes Jahr graduierten 46 Studenten. J. A. Tows, F. Buschman

und S. Warkentin gradierten von der Bibelichule. Bon den anderen 11 "Junior College Graduates", 15 "Leacher Training Graduates", 2 die den Rurfus in Stenographie, 2 die den Buchhaltungsfursus und 13 die den Akademie - Kursus beendigt hatten.

Das "Baccalaureate" Programm wurde am Sonntag Morgen, den 19. Mai in der M. B. Kirche abgehalten. Der Tabor College Chor diente mit 2 Rummern spezieller Musit, "Je-fus, our Lord, Be Adore Thee", und "Couls of the Righteous." Rev. 28. 3. Bestvater hielt die "Baccalaureat". Er predigte über das Thema: "On Toward the Goal".

Un demfelben Abend lieferte die Senior Rlaffe von der Bibelichule ein Brogramm. Dr. S. F. Töws machte die Einleitung durch Lefen des Wortes Gottes und Gebet. Das D. M. C. A. Quartett lieferte 2 Rummern Mufik. Ansprachen von allen drei Bibelgraduierenden murden wie folgend gegeben: "Chrift, the Pattern of the Christian's Life" bon Frank Bufdman; "Chrift, the Burpofe of the Christian's Life" von Berman Warfentin und "Chrift, the Power of the Chriftian's Life" bon John A. Töws. Herman Barkentin diente mit einem Solo: "Teach Me To Pray". Dr. H. W. Lohrenz ergählte einige Erinnerungen und fprach das Schlußgebet.

Am Donnerstag Abend, den 23. Mai gaben die College "Teacher Training", und die Afademie Graduates ein Programm. Die folgende Rummern wurden geliefert: Einleitung mit Gebet von Brof. Orlando Harms; Begrüßung von Kathryn Lengner; Klavier 'Solo von Esther Bearl Biebe: Colo v. Baldo Funt; Rlaffengeschichte von Luella Lohrenz: Männerquartett von Menno Lohreng, Herbert Krause, Paul Ratlaff und Alvin Siebert; Klassen-Prophezeihung bon Sarrh Did und Benrh Beinrichs; Rlaffengedicht von Rofella Löwen; Klassentestament von Dan Reufeld; Damenquartett von Binona Both, Agnes Quiring, Wilma Bergthold und Laura Fadenrecht; Abschiedsrede von Rosella Leppte: Schlufgebet von Brof. 3. S. Faben-

Freitag Abend, den 24. Mai, murde das Bromotions-Programm geliefert und den Graduierenden murden ihre Diplome gegeben. Frl. Ella Frang spielte ein Prozessionslied auf bem Mavier mahrend Die Studenten ihre Plate einnahmen. Die folgende Rummern wurden dann gebracht: Rlavierfolo, Elfrieda Frang; Ginleitung, Prof. F. B. Alassen; Männer-quartett, "Still, Still with Thee"; Promotionsansprache, "Anchorage", Prof. Maurice A. Heß von McPherfon College; Colo, "Anchored", Prof. Berbert E. Richert; Neberreichung der Diplome von Bref. A. E. Janzen und Schlufgebet von Dr. S. 28. Lohrena.

Die lette Begebenheit des Schuljahres war das "Alumni Banquet" welches Freitag Abend, den 24, Mai abgehalten wurde. Nach der Einleitung gab Pref. A. E. Jangen bie Be-

grüßungsansprache. Borfiger bon der Graduierenden Klaffe, beantwortete die Begrüßung. Rach dem Appell der verschiedenen Rlaffen wurde eine Rummer Mufit geliefert von einem Damenquartett. Prof. A. R. Ebel diente als "Toaftmafter" für den Abend. Brof. S. 3. Block, ein ehemaliger Tabor Stu-bent, der jett in der Moundridge Sochichule als Musiklehrer dient, fang ein Golo. Dann wurde eine Unfprache gehalten von Rev. Paul S. Bartel, der ein gurudgefehrter Diffionar von China ift. Andere Rummern auf dem Programme waren Männerquartet, Paul Rahlaff; Anfprache, Br. Benry R. Martens, Reedlen, Kalifornia; Quartett, Prof. D. S. Suderman und Schluß mit Gebet und Gingen des College Liedes. Das Festmahl war gut besucht und die ehemaligen Tabor Studenten waren froh, viele ihrer Freunde wieder gu treffen.

Bieder ift ein Schuljahr bergangen. Gott hat uns reichlich gesegnet und hat uns wunderbar geführt. Bir find febr dantbar für des Berrn Bilfe. Möchten wir auch in diesem Sommer in Chrifti Jufftapfen man-

Im Namen der Schule

Quella Lohrenz.

#### Rifinda, Jugoflavien. Offene Turen.

In den letten Monaten hat uns Gott in mehreren Dörfern eine Tur für das Evangelium geöffnet. wunderbarften Erfahrungen, die uns den Glauben ftarften und uns gur Miffionsarbeit begeifterten, machten wir in Mugla. Bon dort erhielten wir eine dringende Einladung doch hingufommen, es waren Menichen bort, die nach der Bibel leben mochten, aber es ist niemand da, der ihnen den Weg zeigen fann. Da wir nicht wußten wo diefes Dorf liegt, mußten wir es auf der Rarte nachsehen. Bruder Pinter fuhr bin und fand dort eine Anzahl aufrichtige heilsverlangende Menfchen. Rach furger Beit famen einige Frauen gur Entscheibung und von benen tauften wir die erften zwei bier in Rifinda. Das war eine ergreifende Tauffeier. Als ich mit ber erften Schwefter ins Baffer ftieg, faltete fie die Sande und betete: Berr, Dir übergeb ich mich gang. Ich bin die erfte aus meinem Dorfe, die bereit ist mit Dir, Berr, auch durch das Baffer zu geben. Bilf mir nun zu einem heiligen Leben, damit bald noch viele Dir folgen möchten". Beute dürfen wir die Erhörung diefes Gebetes sehen. Als wir die Schwester entließen, dann sprachen fie ahnlich, wie einft die Lydia gu Baulus: "Wenn Ihr uns nun als Eure Schwestern achtet, dann berlaßt uns nicht, sondern fommt und helft uns". Und an dem Tage entfcloß fich noch unfer Bruder Ranafi, ein edler begabter und von der Liebe Jeju durchdrungener junger Mann, mitzugehen nach Muzla. Bon Beruf ift der Bruder Schuhmacher. nahm er dann feinen Schemel und ben Schufterhammer. mit. Eine

Eftil Schale, Schwester gab ihm ein Zimmerchen und die andere bud ihm das Brot. Er fing nun an am Tage das Leder zu flopfen und am Abend zog er feine Schurze aus und in bollen Stuben predigte er das Evangelium bon der Liebe Jefu. Bald gewannen die Leute Vertrauen zu ihm und brachten ihm viele Schuhe zur Reparatur. Und während er nun Schuhe flickt und Stiefel fohlt, figen jest in der Winterzeit viele Menfchen um ihn herum. Bruder Nanasi hat aber feine . Bibel bor fich und unterweift die Guchenden, überführt die Zweifelnden und tröftet die Traurigen. In diesen Tagen evangelisierten die Briider Binter und Beggeffer in Mugla und bei diefer Gelegenheit entschieden fich 25 Seelen, Männer und Frauen, für Chriftus. Die meiften find auch schon zur Taufe bereit. Die Taufe wollten wir nun in ber naben Stadt in einer Badeanftalt vollziehen. Die Neubekehrten baten aber, auch wie der Berr Jefus im Fluß getauft au werden, damit sie vor vielen Menschen auch damit ein Zeugnis ihres neuen Lebens fein könnten. Darum warten wir mit der Taufe bis gu den märmeren Frühlingstagen. Mir freuen uns, daß Gott uns Türen öffnet, aber auch darüber, daß wir Brüder haben, die unter Drangabe eigener Bequemlichkeit bereit find einzugeben und mitzuarbeiten. Johann Sepper.

> Schlangen im Grabe eines Unglanbigen.

In Wichita, Ranfas, gibt Reb. G. B. Winrod D. D. ein driftliches Monatsjournal heraus. Diefer Dr. Winrod schreibt, was er von verschiedenen Beugen gehört und dann selbst untersucht und erlebt hat, folgendes: (ge-

(Schluß auf Seite 15.)

#### Die Dr. Chomas Sanitarium-Kräuter-Beilmittel

werden weit und breit als wirtsamjten anertannt. Ausgezeichnete Erfolge wurden erwirkt wo andere Deilmittel versagten.
Hir Abszesse, Afthma, Blajenleiden, Blutarmut, Darmleiden, Durchfall, Dartleidigkeit, Hämorrhoiden, Hauftranspeiten, Katarrh, Ragenleiden, Gas, Unwerdaulichkeit, Nersben-, Leber-, Kierenleiden, Keihen (Aheumatismus)! Gicht, Issicha,
Krauentranspeiten um.

Jeht ift die rechte Beil Eure Ge-fundheit in Ordnung zu bringen. Schreibt mir um meinen persönlichen Rat, den ich Euch gerne erteile. Be-ANTON KOEPKE ftellungen

Raturheilargt Steinbad, Dan. Deutider Bertreter für bie Dr. Thomas Sanitarium Beilmittel.

# Traktorfahrer gesucht.

Brauche einen guten Arbeiter für alle Farmarbeiten für den Commer. Sogleich antreten.

> Gerhard Schellenberg, High-Bluff, Man.

9Inf

ter

mer

die

Lan

beei

bäb

ten

fdr

Par

fan

rur

fchi

auc

ber

ihr

fül

me

mia

fchi

(d)

216

fer

14

far

eir

ric

die

au

un

21

68

ur

jü

fie

bi

al

an

"I

n

di

# "Jurud jur Bibel"

ist das Thema des täglichen Radiobienstes (außer an Sonntagen) durch Evangelist Theodor H. Epp, über Station KMMI (740 kc.) Grand Island, Nebr. 9 Uhr morgens. Hörbar von Sid Dakota und S. W. Minn., bis Oklahoma.

Leser, die in diesem Bezirk wohnen, möchten bitte um Erlaubnis bitten, dieses in der Kirche bekannt machen zu lassen; und dann dieses ausschneiden, und in der Kirche und andern öffentlichen Plätzen anhesten, und wenn möglich, es in das Lokal Blatt einstellen lassen, samt Bild



("Alischee" ist bei mir zu haben.) Temporärer Abressenwechsel: von Beatrice, Nebr. nach Newton, Kansas, 305 B. 5th Str.

3. B. Epp.



Frankreich. — Eine Nonne und ein Soldat bearbeiten das Land unter dem Dröhnen der Kanonen. Invalide Soldaten, die nicht aktiv kämpfen können, machen sich auf andere Weise zu Nutz.

# Der "Beilige Stuhl" in Chicago. (Eingeandt von B. B. Thiegen.)

Der 7. März 1940 war ein großer Tag für die Bewohner Chicagos, denn der neue Erzbichof, Samuel Alphanus Stritch, Nachfolger des verstorbenen Erzbischofs und Kardinals Mundelein, tat seinen pompösen Einzug und wurde auf seinen goldenen Thron gesetzt. Es herrschten wohl schon drei andere Erzbischöfe in diefer großen Stadt, aber die große Prachtentfaltung und Sermachung des katholischen Kirchensüuften haben in

ber Geschichte ber Stadt nicht ihres Gleichen und machten auf die Buschauer sowie die Zeitungsleser und Radiohörer einen überwältigenden Eindrud. Die "Chicago Daily Tribune" berichtete am 7. Marg: "Es war eine Prozession, die mit den Abichiedsfeierlichkeiten in Milmautee, wo Erabifchof Stricht feit 1930 gedient hatte, begann und hier endete mit einer donnernden Demonitration der Begrüßung, die er als eine der größten, die er je gefeben batte, befcrieb". Bier lange Sonderzüge, die je 50 Perfonenwagen und 10 Speifewagen hatten, brachten mehr als 2000 Erabifchöfe, Bifchöfe, Priefter und andere hohe Beamten der Rirche und der Stadt Chicago nach Milwaufee, um ben neuen Ergbischof mit würdiger Sochachtung zu begrüßen und dann nach Chicago zu begleiten.

Rein Bahnhof in der Geschichte Chicagos hat je eine folche Schmükfung und Farbenpracht gesehen wie die Union-Station bei diefer Gelegenheit. Am 6. März schon las man in der "Daily News": "Die päpstliden Farben schmuden die Station". Reben einer fehr großen amerifaniichen Flagge behingen den Bahnhot die papitlichen gelben, roten, weißen und blauen Jahnen. 15 Mufiffapel. Ien und 500 Sänger führten ihre Begrüßungsmusif bor, und eine gewaltige Menschenmenge drängte sich bor und in den Bahnhof. Die "Dailn Rews" berichtete: "Gine Menschenmenge swängte fich und füllte die Union-Station von Mauer gu Mauer, um heute Mittag den höchstehrwürdigen Samuel Alphanius Stritch bei feiner Ankunft zu begrüßen, der feinen Git als römisch-fatholischer Erabischof der Chicagoer Eradiozofe einzunehmen gefommen ift. Auf den Straßen in der Rähe des Bahnhofs standen andere Tausende, um das Willfommen fo recht eindrucksvoll gu machen, wie die "Dailn Rews" fagt: "Ein Donner des Willfommens ftieg bon den wartenden Taufenden hoch, als Kardinal sich in den Bahnhof hinein begab". Der Mahor von Chicago, felbit ein Ratholik, fiel bor bem Erabischof auf feine Anie und füßte deffen Ring. Gine große Menge junger Leute sang: "Te Deum", "D Gott sei gelobt". Rach einer kurzen Ansprache wurde er nach der "Holh Name Cathedral" zu einer "Liturgical Reception" von vielen Taufenden begleitet. Aller Strafenverfehr murbe angehalten, bis diese große und feierliche Parade vorüber mar.

Mm 8. Marg wurde Ergbischof Stritch in Gegenwart von über 1000 Prieftern, 15 Grabischöfen. 8 Mebten und Taufenden Buschauern in fein Amt eingeführt. Die Brozeffion bon der Mundelein . Sochichul . Rathedrale bis gur "Soln Rame Cathebral" nahm 30 Minuten in Anfpruch. Die Gloden gaben mabrend der Brogeffion ihre melodifchen Alanae, und 325 Polizisten bielten Ordnung. Da Chicago anderthalh Millionen Ro. tholisen bat, so kann man sich vorstel-Ien, mieviele die Straken befäumten, um Reugen ber großen Brozeifion au Mance offerierten \$50 \$100 für einen Stehplas in ber Rathedrale, aber nur 2200 fanden Einlaß; die andern alle mußten auf der Straße stehen und die gehaltenen Ansprachen durch Lautsprecher bernehmen. Bei der Tür der Rathedrale angelangt, begegnete dem neuen Erg. bischof der Rettor Morrison mit Beihrauch und Beihwasser, wodurch der erftere als Oberherr des Begirts oder der Diozofe anerkannt wurde. Beim Gintritt in die Rathedrale fpielte eindrudsvoll das Symbonieorchester der Rathedrale von 57 Inftrumenten, und 225 geubte Ganger fangen, mahrend ber neue Erabifchof in das Seiligtum geleitet murde. Im Beiligtum der Kirche standen zwei Stühle, einer war grun und golden, der andere weiß. Neben dem ersteren ftand ein kleiner Stuhl; auf diefen fette fich der Erzbischof Stritch. Der weiße Stuhl wurde von Erzbischof Cicognati befest. Der Rechtstonfu-Ient G. 3. Cafen verlas drei papftliche Schreiben bom Batifan, wodurch der Ergbifchof bom Papfte die Berechtigung erhielt, diefen Thron du besehen. Der apostolische Delegat erhob fich aus dem weißen Stuhl und begleitete Stritch jum grüngolbenen Thron. Sier murde ihm der Bifchofshut aufs Saupt gesetzt als Zeichen feines Amtes und feiner Macht. In feine Sand bekam er einen goldenen Stab, der ihn jum Sirten auszeichnete. Nach diefer Amtseinführung famen die Priefter nacheinander, fielen auf ihre Anie und füßten Ring.

Erabischof Stritch amtiert jest hier als Bater, Richter, Abministrator und Saubt ber fatholischen Atrche in Chicago. Er erhob fich nun gu einer Ansprache. Nach etlichen Bemerkungen sagte er dann folgendes: "Als ein apostolischer Delegat, ein Repräsentant unseres heiligen Baters Papit Bius XII., fette er mich in einer wichtigen Zeremonie auf den Bischofsstuhl in Chicago". Schluß bemerkte er: "Die Sum heilige Maria, die Königin der Apostel und die Mutter der heiligen katholischen Rirche, die mich von Jugend auf vor Gott pertreten hat - ich appelliere on fie, mich fernerhin zu vertreten, damit ich mein Amt nach ihrem Bunsch richtig führen möchte". So ichloß die eindrudsvolle Prozeffion und Beremonie. Gie murbe auch über das Radio verbreitet, damit die gange Stadt mit ihren anderthalb Millionen Katholiken und Umgebung sie bören fonnte.

Was hat das alles zu bedeuten? Warum spendet die Kirche so viel Geld und Auswand sür solch eine Begebenheit? Was sucht die Kirche dadurch nur zu gewinnen? — Sie will dadurch die Gemüter der Wenschen von ihrer Größe und Wacht beeindrucken und sie alle an sich ziehen. Je mehr sie von sich hermacht, desto mehr denst man an sie und spricht man von ihr.

Der ernfte Bibeldrift fragt fich:

Auch wird scheinbar die Alust zwischen den Katholiken und den Protestanten immer schmäler; denn es ist keine Selkenheit, daß ein Protestant sich vor dem Papst oder Erzbischof verbeugt oder niederkniet und

sich vor dem Papst oder Erzbischof verbeugt oder niederkniet und dessen Ring küßt. Am 12. Februar 1929, als Papst Vius XI. sich der Deffentlichkeit zeigte, begrüßte ihn

eine Menschenmenge bon 200 000 mit den Worten: "Lang lebe der Papst-König!" Die protestantischen Kreise und Länder nähern sich seitcher besonders der katholischen Kirche. Sie haben ihre diplomatischen Vertreter beim Vatikan, sogar das protestantische und freie Amerika sandte

130 Jahre alt.



New Orleans, La. — Hier sehen wir Charles Parcansas, dem der Zensor der Bereinigten Staaten das Alter von 130 Jahren zuerkennt. Onkel Charlen, wie er nur genannt wird, der in der Freiheitsarmee keine Aufnahme fand, da er damals schon über 45 Jahre alt war.

## Dr. Geo. 3. McCavifb

Arzt und Operateur

504 College Ave., Winnipeg.

— Spricht beutsch —

\*\*Strahlen, elektrische Behandlungen
und Quarts Wercurt Lampen.

Sprechfunden: 2—5; 7—8.

\*\*Zelephon 52876.

#### Ein gutes Buch

ift ein Geschent von bleibendem Wert. Schentt: "Großmutters Schat"! Für \$1.00 portofrei zu beziehen von: PETER J. KLASSEN, Superb, Sask.

Dr. meb. H. Epp, B. Se., M.D., C.M., L.M.G.C. — Der kleine Geburth-helfer. — Ursprung des Lebens, Schwangerschaft, Entbindung und Kindesernährung. — Allgemeinverständlich und volkstümlich dargestellt. Preis brosch. 85 Cent. Zu beziehen durch den "Boten" und die "Rundschau."

#### "freies" Bibelitudium.

(in seinem 10. Jahr)

Buch für Buch durch die Bibel. Deutsch und Englisch.

"Frei", was Zeit und Arbeit des Lehrers betrifft — nur \$1.00 für eine Jahresarbeit (für Drucen, Bostgebühr, usw.) Dieses kann auf längere Zeit ausgedehnt werden.

Könnte biele icone Empfehlungen geben, möchte aber nicht Raum aufnehe men.

Dies Studium wird gebraucht: von Einzelnen, von Familien, von Gruppen, in Bibelschunden, in Bibelschulen, von Bredigern (mit wenig Borbildung), usw. Es geht auch in's Ausland: Canada, Süd-Amerika, Mezico, Polen, usw.

3. B. Cop, Bibellehrer, Beatrice, Rebrasta. Anfang diefes Jahres einen Bertreter jum Bapft und verbindet fich immer mehr mit der Rirche, die fo gern die ganze Welt beherrichen und die Landesgesetze nach ihrem Wunsche beeinfluffen oder andern möchte. Die papftliche "Bunde" wird schnell heil, und alle, "die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geichrieben find in dem Lebensbuch des Lamnies, das erwürgt ift von Anfang der Belt". Man lefe Offenbarung 13. Wie sich die ganze Beltgeschichte ihrem Ende nähert, so wächst auch die Macht des Tieres, oder der verfolgenden geiftlichen Macht, ju ihrem Sohepuntt und führt gur Erfüllung der für die letten Tage gemeisfagten Dinge. Die letten Entwidlungen der Geschichte werden ichnelle fein, und ehe fich's diefes Beschlecht versieht, ift der große Tag der Abrednung da. Man lefe in der Offenbarung Johannes die Kapitel 13. 14, 15, 16, 17, 18, und manche feltsame Dinge diefer Tage werben einem flat. Jefus fagt zu allen aufrichtigen Fragestellern: "Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Saupter, barum daß fich eure Erlöfung nahet". But. 21, 28. In der 3mifchenzeit gilt es für alle Menschen, die Gott ehren und bei der großen Abrechnung des jungften Tages bestehen wollen, dah fie fich allein an Gottes Wort, ans biblifche Chriftentum und an Jefus als alleinigen Berfohner und Mittler amifchen Gott und Menichen halten : denn es ift ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Chriftus Jesus, der fich felbst gegeben hat für alle gur Erlöung, daß folches gu feiner Beit gepredigt würde". 1. Tim. 2, 5. 6. Jefus ermahnte die Menschen: "Aber ihr follt euch nicht Rabbi nennen laffen; denn einer ift euer Meifter, Chriftus; ihr aber feid alle Brüder. Und follt niemand Bater heißen Erden; benn einer ift euer Bater, ber im Simmel ift. 3hr follt euch nicht Meister nennen; benn einer

ift euer Meifter, Chriftus. Der Größ. te unter euch foll euer Diener fein. Denn wer fich felbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht." Matth. 23, -12. Ferner fagt die Schrift: "Dieweil wir benn einen großen Sobenpriefter haben, Jefum, den Cohn Gottes, der gen Simmel gefahren ift, fo laffet uns halten an dem Befenntnis". Sebr. 4, 14. "Diefer aber hat darum, daß er ewiglich bleibt, ein unbergängliches Priestertum. Daber fann er auch selig machen immerdar, die durch ihn gu Gott fommen, und lebt immerdar und bittet für fie. Denn einen folden Sobenpriefter follten wir haben, der da wäre heilig, unschuldig, unbefledt, von den Gundern abgesondert und höher, denn der Simmel ift". Bebr. 7, 24-26. "Denn wir haben nicht einen Sobenpriefter, ber nicht fonnte Mitleiden haben mit unfern Schwachheiten, sondern der versucht ift allenthalben gleichwie wir, doch ohne Gunde. Darum laffet uns hingutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns hilfe not fein wird" Bebr. 4, 15

3. A. Bafenmiller. Bon hier ift wohl nicht viel zu be-

richten, als daß die Gottlofigkeit febr zunimmt, Ich bin in meinem Jahr und meine Frau im 76.

Ginen herglichen Gruß

R. M. u. Anna Thieken.

# "Ich fuche meine Brüder," 1. Moje 37, 16.

(Bon G. A. Lengner, Frager, Mont.) (Fortsebung.)

3ch gebe nun eine Strede bes Beges, bon 16 Monaten, gurud und erwähne bie burch vielen Bibermartigfeiten und Binbernissen zustandegekommene Organisation ber Gemeinde bon Bolfon. Bu biefem Gefte wurden Borbereitungen ge= troffen. Es wurden Brüber eingelaben, bie mit bem Borte bienen follten. Unter

ihnen waren: 3. F. Althof, Gefretar ber Datotatonferenz, Miffionar C. A. Gruhn und Miffionar S. B. Raifer. Am 17. Ot. tober wurden fie bom Bolfon Bahnhof abgeholt, Gaftliche Aufnahme bei Gefchiv. Schmidt.

Den 18. Oftober Berfammlung bas felbft. Br. Raifer nahm feinen Text aus Offb. 3. Br. Gruhn Offb. 7. Sonntag. ben 19. Oftober, batte Br. Althof für bie Conntagsichule ben Text aus Rom. 1, 14. Br. Raifer Refaja 60.

Den 20. Oftober, bas Rongil tritt aus fammen. Die Brüfung beftanben. Br. Gruhn fpricht gur Gemeinde. Althof balt Me Anerfennungsrede Apgefch 2. Br. Raifer die Begrüßungsrede. Go war die junge Gemeinde nun geboren und ber Ronfereng angeschloffen. Den 21. Oftober verabschiedeten fich die Bruder und fuhren ihrer Beimat gu.

Es würden noch manche Stationen gur Gemeinde herangereiht fein, wenn Apollo ba gewesen ware und begoffen hatte und damit die trodenen Jahre aufgehoben hatte, wo das Bieh, Pferde und Schafe bei Taufenben auf bem Felbe berendet balagen und die Menschen mutlos, und bergweifelt ihr fauerverdientes Gut aufgeben und berlaffen mußten.

Den 13. Robember in Betore. Den 15. Rovember in Bog Elbers D. Den 19. Robember in Loreto. Den 21. in Bog Elber B. Den 1. Dezember in Mgatvam. Den 4. Dezember in Braby. Den 8. Dezember in Agawam.

Sabe vorher bon meiner Lebensgefahr berichtet, als die Flu herrichte. Seute will ich bon einer zweiten Lebensgefahr berichten, die ich durch die Borfebung Gottes überleben durfte. Der Binter in 1919 war ein besonders falter mit viel Schnee und Sturm. Bu diefem Uebel ta= men dann noch die Rohlenftreits, welche viel Jammer und Glend herborriefen. 36 begab mich auf die Reife nach Bolfon, wußte aber nicht, daß die Buge in ben Bergen burch bas fchlechte Better viel Aufenthalt haben würden. Den 9. Des gember tam ich nach Great Falls und mußte hier ichon 24 Stunden warten bis ich eine Fahrtarte nach Belena betam. Dort tam ich ben 10. Dezember 10 Uhr abende an. Beiter ging es nicht. Furcht= bares Better, Finfter. Die Stationshalle überfüllt bon Menfchen. Ich ging gum Sotel. Es war ungeheigt, fie batten feine Roblen, mußte ein ungeheigtes Rimmer begieben. Der Sotelmann führte mich in ein Bimmer, holte einen armboll Deden nach dem andern, leate einen Teil ber Deden unter und eine Daffe ber Deden auf mich. Ich wollte bas Bett burchwär-

# Mennen Leute Sie läffig?

Biele Leute fühlen fich mube und wach, wiebiel Rube fie auch haben. schwach, tvieviel Russe sie auch haben. Dies bedeutet nicht, daß sie lässig sind. Oft brauchen sie etwas, um sie zu größe-rer Aftivität anzuregen — ein stimulierended Tonif.

rendes Tonit.

Benn Sie einer dieser Anglücklichen sind, warum nicht Nuga-Tone versuchen. Es wird seit vielen Jahren gerade für solche Bustände von einem Freund dem anderen empfohlen. Es mag das Mittel für Ihre Beschwerden sein. Benn nicht, kostet es Sie nichts, denn wenn Sie nicht zufrieden sind, wird Ihr Geld rückerstattet. Ruga-Tone wird von allen Drogisten versauft. Eine Behandlung für einen vollen Monat für einen Dollar. Es hat anderen geholsen. Ueberzeugen Sie sich. Für Berstobfung nehmen Sie—Uga-Für Berstobfung nehmen Sie—Uga-

Kür Berstopfung nehmen Sie—U ol—das ideale Abführmittel. 50c.

men und einschlafen; aber bergeblich. 3ch fing an zu gittern und zu gagen, als batte ich bas Malarienfieber im bochften Grabe. Satte feine Soffnung mich gu erwarmen; ftand auf, hatte biel Dube (Fortfetung auf Geite 16).

#### A. BUHR

vieljährige Erfahrung in allen Rechts und Rachlahfragen.

325 Main Street, Winnipeg, Man. Office Tel. 97 621 Res. 28 025



Caspars Umerifanifder Dolmetider wieber auf Lager. - Gin ficherer Ratgeber für beutiche Einwanderer Englisch iprechen und fchreiben gu lernen. Gehr gu empfehlen. Breis \$1.00.



Bebfters englifdes Tafdenwörterbud. 194 Geiten ftart. enthält nabe 50,0 000 Börter. Mis Bilfe in ber englie fden Rechtichretbung ben Unfangern befonders gu empfehlen. Rebes Schulfind follte es haben. Rur in eng. Breis 35c.

Sill's deutich-englisch und englischdeutsches Borterbuch. Bequem in ber Bestentaiche au tragen Bieg. Breis 75c.

Ranadische Mennoniten

# Jubiläumsjahr

1924.

Reich illustriert, Lebereinband. Preis nur 75 Cents portofrei.

Erftes Tentiches Lefebuch -- Schreib. und Lefefibel, 196 Seiten ftart, reich illuftriert, fehr ju empfehlen. Breis 30c.

Bweites Lefebuch. Für Fortgefchrittene. Beibe Bücher follten neben ber Biblifden Gefchichte für ben deutschen Unterricht gebraucht werben, im Beim sowie auch in ber Schule. Beide in dauerhaftem Einhand. Breis 30e.

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED

672 Arlington St.

Winnipeg, Man., Canada.

Kräuterpfarrer Joh. Ruenzles schweizer Kränterheilmittel

Much jest im Rriege find

au ben alten Friedenspreifen ftets weiter erhältlich. Alle Beilmittel bestehen aus heilkrautern neuer Ernte, was fehr wichtig ift, ba alte Kräuterheilmittel an ihrer Heilkraft berlieren. Die unübertreffbare Beilmirfung von Quengles Rrauterheilmitteln ift

weltbefannt. Billft Du gefund werben, fo wende bich an die Alleinvertretung für Canada.

MEDICAL HERBS. G. SCHWARZ 534 Craig Street, Winnipeg, Man.

(Corner Portage and Craig, West of Ford Factory). Tel. 36 478

Abhandlung über die Beilmittel und Rat gur Behandlung toftenfrei!

Die Mitgliedschaft in dieser Bereinigung ermöglicht Ihnen Hospitaluntersstühung, Ginnahmen wenn totale Arbeitsunfähigkeit eintritt, Ginkommen fürs Alter und Unterstühung für Angehörige ber verstorbenen Mitglieder. Bir sind vorbereitet zu helfen, wenn erforderlich und Sie werden wohl unsere hilfe benötigen. Um freie Auskunft schreiben Sie an:

THE CENTRAL CANADA BENEVOLENT ASSOCIATION
Wain Street. Winnipeg, Manitoba 325 Main Street,

# UNDER "THE RELIGIOUS SO-CIETIES LANDS ACT"

NOTICE is hereby given by the undersigned that the property hereinafter described, being land held by the undersigned for the use of a congregation, and being now unnecessary for such use, and it being deemed advantageous to sell the same, will be offered for sale by Public Auction by the undersigned, at the premises hereinafter described and known as the Wesley Church, corner Juno Street and William Avenue, in the City of Winnipeg, in the Province of Manitoba, on Monday, the 10th day of June, A.D. 1940, at the hour of 12.45 in the said preparaty is:

The said property is:

In the City of Winnipeg, in the Province of Manitoba, being in accordance with the Special Survey of said city, and being the most Westerly eighty (80) feet in width of the West halves of Lots twelve (12) and thirteen (13) in Block 'J', which lots are shewn on a plan of survey of part of Lots six (6) and seven (7) of the Parish of Saint John, registered in the Winnipeg John, registered in the Winnipeg Land Titles Office, Winnipeg Division, as No. 16.

Terms of Sale: Cash.

The said property will be offered for sale subject to a reserve bid and will be sold only to a purchaser who intends to use the said property for purposes of Christian worship.

For further particulars and conditions of sale apply to the undersigned.

The Trustees of the Congregation of the German Pentecostal Church, of the City of Winnipeg, in the Province of Manitoba, by one of their Trustees, August Balzer, 615 McIntyre Block, Winnipeg, Manitoba.

DATED at Winnipeg, in Manitoba, this 18th day of May, A. D. 1940.

# UNDER "THE RELIGIOUS SO-CIETIES LANDS ACT"

NOTICE is hereby given by the undersigned that the property hereinafter described, being land held by the undersigned for the use of a congregation and being now unnecessary for such use, and it being deemed advantageous to sell the same, will be offered for sale by public auction at the premises hereinafter described and known as 344 Ross Avenue, in the City of Winnipeg, on Monday the 10th. day of June A.D. 1940, at the hour of 12 O'Clock noon. The said property is: property is:-

In the City of Winnipeg, in the Province of Manitoba, and being composed of Lot one hundred and eighty-seven, and the most Easterly twenty feet in width of Lot One hundred and eighty-eight, which Lots are shewn on a Plan of Survey of part of Lot Nine of the Parish of St. John, registered in the Winnipeg Land Titles Office as No. 1537.

Terms of sale: Cash.

The said property will be offered for sale subject to a reserve bid, and will be sold only to a purchaser who intends to use the said property for purposes for Christian Worship.

For further particulars and conditions of sale apply to the undersigned.

The Trustees of the South End Mennonite Brethren Church of Winnipeg, in Manitoba, by their solicitors, Lindal, Buhr & Stefansson, 325 Main Street, Winnipeg, Manitoba.

DATED at Winnipeg, in Manitoba, this 18th. day of May, 1940.

# Untomobilgeschäft

fucht einen intelligenten und mechanisch interessierten

# jungen Mann als Cehrling.

Ständige Anftellung und gute Bustunft. Anfragen in eigener Sandidrift und mit Angabe bon Alter zu richten an Box 103.

c/o. The Christian Press Ltd., 672 Arlington St., Winnipeg.

# 21chtung!

Anospen und Blüten aus deutschen Dichterwald." Band I enthält die schönften Beibnachtsgedichte und Gefpräche für Schule und Familie.
Band II enthält eine sehr reiche Auswahl der herrlichften Gedichte und Gespräche für christliche Jugendber-

eine. Breis Band I brofchiert ...... \$0.50 Breis Band II brofchiert ...... \$1.25 Breis Band II in schönem Ein-

Die Bücher find zu beziehen durch F. C. Thiegen, 889 Mountain Abe. Binnipeg, Man.

Das altbewährte und befannte

## Kräuterbaus



ift immer noch an:

1280 MAIN ST., WINNIPEG



Praktisch, hygie-nisch, zeit- und was-sersparend ist dieser einsache Waschapparat.

Wem es nicht mög-lich ift, ben Basch-apparat zu taufen, ber taufe nur den der taufe nur den Kran und löte ihn an ein passendes Gefäß. Der Breis für den Kran ist doe; für den Waschapparat \$1.75

Jacob J. Klassen,
— Box 33 —
E. Kildonan, Man.

# Ein äußerliches Beilmittel

(Bekannt auch als Baunscheidtism),

früher verlauft bon John Linden bon Eleveland, Ohio, tann jest gefauft werden burch:

Ainsworth, 507 Sherbourne St., Toronto Schreiben Gie um weitere Information.

Beimatlofe Flüchtlinge.



Eine Gruppe belgischer Flüchtlinge, mit all ihrem geretteten Sab find hier auf dem Bege in Franfreich, um Schut ju finden bor dem deutschen Blitfrieg.

#### Das größte Sandelsichiff ber 11. S. fast beendigt.



Eine Luftansicht des amerikanischen Linienschiffes "America", das größte, das je in diesem Lande gebaut wurde, erhalt die lette Beendigungsarbeit. Es follte für den New Port. Italien Dienst eingestellt werden, wird jest aber wohl in den Gud. Amerika Dienst eingefügt werden

#### Bie die Ragis burch ben Durchbruch fturmen.



deutiche Anti-Luftangriff ihren Stand in den Ruinen einer unbefannten Stadt, wartend, um den Feind anzugreifen. Große Zerftörungen find übrall zu finden als Folge der Bombenangriffe und des Granatfeuers.

#### Das Schlachtschiff ber Bufunft.



View York. — Kriegsschiffe der Zukunft können vielleicht die obige Aufnahme finden, wie es der Lokomotiv- und Zugentwurf-Fachmann Otto Muhler fieht. Der 3med ift, daß Bombenangriffe nicht glatt aufschlagen können, sondern jum Abgleiten gebracht werden.



zielle ausgefuehrte zum starken Legen von grossen weissen Eiern, Starke Kuechel erhalten schnell fire Federn und legen von 4½ bis 5 Monaten, Wir koennen White Leghorns sofort liefern — und prompte Lieferung anderer Arten angezeigt, Konkurrenz-Preise,

| Manitoba P                                       |         |        |
|--------------------------------------------------|---------|--------|
| Portage                                          |         |        |
| Leghorn Prices June 1, o                         |         |        |
| 100                                              | 50      | 25     |
| Wh. Leghorns \$ 8.75                             | \$ 4.75 | \$2,50 |
| W. L. Pullets 18,00                              | 9,50    |        |
| W. L. Cockerels 3.00                             | 1,75    |        |
| Barred Rocks 10,75                               | 5.75    |        |
| B. R. Pullets 16,00                              | 8.50    |        |
| B. R. Cockerels 9,00                             |         | 2,50   |
| N. Hampshires 10.75                              | 5.75    |        |
| N. H. Pullets 18,00                              | 9,50    |        |
| Wh. Wyandottes 11.50                             | 6,00    |        |
| B. Minorcas 10.75                                |         |        |
| B. M. Pullets 22.00                              |         |        |
| B. M. Cockerels .5,00                            |         |        |
| Garantiert 100 Proze                             | nt leb  | endige |
| Lleferung, Huehner-Kue<br>98 Prozent.            |         |        |
| Hambley dient von 8 2                            |         |        |
| aus. Machen Sie Ihre E                           |         |        |
| dieser Anzeige aus mit<br>fuer bestimmte Zeit Li |         |        |
| J.J.HAM                                          | 1:14    | EY     |

HATCHERIES
HEAD OFFICE SOFTOGER APPRILE WHENEVE CANADA

Verlangt Hambler's neuen 1940 Katalog.

Rucken geliefert F.O.B. Winnipeg, Branden, Sasinatoon, Calgary, Edmonton, Mauphin, Kegina, Portage in Prairie.

"Schlangen. . . " (Schluß von Seite 11.)

fürzt wiedergegeben).

In Rorth Benton, Ohio ftarb 1908 ein Atheift namens Chefter Bedell im Alter bon 82 Jahren. Et war ein ausgesprochener Atheift und als folder fehr frech und großsprecherisch. Er war reich und gebildet. Jahre bor feinem Tode ließ er feine Statue auf einem Monument berftellen. In der rechten Sand diefer Statue ließ er eine Rolle anfertigen mit der Aufschrift: "Allgemeine bernunftgemäße Freiheit" (Universal Mental Liberty). Unter seinem Fuß ließ er die Bibel in einer Rolle darstellen mit der Aufschrift "Aberglaube". Bor seinem Tode machte er die Bemerfung: "Benn es einen Gott gibt, oder wenn irgendwelche Bahrbeit in der Bibel ift, dann foll mein Leib von Schlangen bewohnt werden"

Mr. Crew, der zuerst zu Dr. Winrod diese unheimliche Geschichte erzählte, teilte mit, daß schon bei dem Begräbnis des Bedell eine große Schlange von dem Grab entsernt werden mußte, ehe der Sarg hinabge-

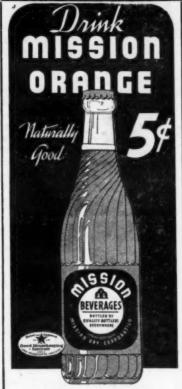

Das Sonnenschein-Getränk . . . bis zum Rande voll von wohlschmedender Erfrischung!

Das volle Aroma bes frifchen Obftes.

# Bestellen Sie von Ihrem Händler

Blackwoods Beverages Ltd., Winnipeg.

laffen murde, Auf Befragen teilte ein Ehrenmann von Allianco, Ohio mehr Einzelheiten mit zugleich auch ein Bild des Bronzedenkmal des Bedell. Er teilt mit, daß um die Einfassung diefes Grabes feit dem Begrabnis immer viel Schlangenlöcher feien, die jedermann der diese Familiengruft besucht, jeden Tag seben kann. Am 30. Oft. besuchten 20 Personen von uns das Grab und faben 3 Schlangen. Die Rachbaren erzählen, jemehr fie toten, besto mehr erscheinen, Winrod schrieb dann an einen Reb. Lehman in Franklin, Bennsylvania. Die-fer fuhr nach R. Benton und bestätigte, daß alles absolut wahr sei.

Rev. Binrod intereffierte fich febr für die Sache, Als er gelegentlich in der Rähe Vorträge hielt, suchte er fich das Grab auf. Mr. E. E. Flowers begleitete ihn. "Schau, dort ist etwas" rief diefer und fah eine Schlange. Wir gingen um das Grab berum und gahlten 6 Schlangen. Mr. Flowers totete eine. Der Leichenbestater erzählte uns, er habe an demfelben Morgen 4 Schlangen getotet. Wir sahen die unheimlich aussehenden Schlangenlöcher. Es waren schwarze und Gürtelschlangen,

Ein Nachbar erzählte, daß Bedell in seinem Leben 24 Prozesse geführt habe. Und wurde auch erzählt, daß Bedell ein Buch geschrieben habe, und daß seine Tochter, eine Frau von 75 Jahren, es wahrscheinlich habe. Bir fragten ihr danach. Ihre Antwort war: "Nein, ich habe nichts von dieser Teusselsliteratur im Sause".

Besuchen Sie den

Markt gebrauchter Untos.

Bebrauchte Caren und Trucks aller Preise, aller Modelle, aller Urt.

Inman Motors Etd.

fort St. & Norf 2lve.,

Winnipeg.

#### WINNIPEG MOTORS

Ecke Fort St. und York Ave., WINNIPEG, MAN., Phone 95 370. Bertaufen unsere gegenwärtig auf Lager befindlichen Autos und Truck bebeutend billiger. Auch geben wir Ihnen gute und leichte Zahlungsbedingungen. Die Finanstompanies brauchen wir in ben meisten Fällen nicht.

Geschäftsführer: Fr. Rlaffen.

"Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und verliere seine Seele" Mark. 8, 36.

Rev. Winrod hat 3 Photographieen genommen.

A. Aröfer.

#### MENNONITE BRETHREN ARE GREETED BY UNITED CHURCH

Representing the United Church of Canada, a delegation attended the conference of the Mennonite Brethren Churches in Manitoba at La Salle, Man., May 24, offering fraternal greetings to the delegates.

Members of the delegation were Dr. J. A. Cormie, Home Missionary superintendent for Manitoba; Dr. W. C. Graham, principal of United college; and Rev. D. G. Paton, minister of King Memorial church, Winnipeg. The delegation was introduced by Rev. H. Neufeld.

Brief addresses were delivered by members of the delegation, Dr. Graham speaking first in German and then in English.

Acknowledge of the greetings was made by Rev. A. A. Kroeker, who spoke of the loyalty of the Mennonites to the land of their adoption, who were praying, he said, that God would save their King and country.

Thanks to the delegation was also expressed by the conference president, Rev. H. Voth. A suggestion by Dr. Cormie that the conference appoint a delegation to the Manitoba conference of the United Church was acknowledged by Rev. H. Neufeld and adopted by delegates at a later session.

Members of the delegation who will take greetings to the United church conference are: Rev. H. Neufeld, Rev. A. A. Kroeker, Rev. B. B. Fast and C. F. Klassen.

(Winnipeg Tribunte of June 1st, 1940).

#### MENNONITE CONFERENCE

The conference at La Salle, Man., of Mennonite Brethren Churches' on May 24, was attended by Dr. J. A. Cormie, United home missions superintendent; Dr. W. C. Graham, principal of United college; and Rev. D. G. Paton, King Memorial church. All spoke, Dr. Graham in German as well as English, in response to Dr. Cormie's invitation to send delegates to the United church conference in Winnipeg. Rev. H. Neufeld, Rev. A. A. Kroeker, Rev. B. B. Fast and C. F. Klassen were appointed. Mr. Neufeld and Mr. Klassen were delegates last year.

(Winnipeg Free Press of June 1, 1940).

# Eine Hühnerfarm vollbefeht und gutgehend,

mit modernsten Einrichtungen in bollem Gange mit Wohnhaus, auf 15 Acter Land, eine halbe Meile von Binkler, Manitoba, wegen Todesfall des Besiders zu verkaufen.

Liebhaber richten ihre Anfrage bitte an:

JOHN EPP, 721 Logan Ave., Winnipeg.

# Freie Probe für Rheumatismus



Bir haben ein ausgeszeichnetes Mittel gegen Mbeumatismus, welches wir jedem Leser bieser Zeitung, der darum erstucht, auf Versuch ins Hauft auf liefern wollen. Benn die Schmerzen in Gliebern und Gelensen bulden. Steiffeit u. Empfindlichteit spüren, oder mit jedem Witterungswechsel Qual

Bitterungswechsel Oual empfinden, hier ist eine Gelegenheit, eine einfache, billige Methode auszuprodieren, die sichon dunderten geholfen hat. — Bir wollen gern ein volles Kalet schieden auf 7tägige, freie Krobe, und wenn Sie mehr nehmen wollen, können Sie es tun mit Heiner Auslage. Wir laden Sie ein, den freien, 7tägigen Bersuch zu machen auf unsere Kosten. Schieden Sie Ramen und genaue Adresse schieden an:

#### ROSSE PRODUCTS COMPANY

Dept. A-21 2708 W. Farwell Ave., Chicago, Ill.



1938 Dodge De-Luxe Sedan \$725.00

# STREAMLINE Motor & Body Works

194 EDMONTON ST.

PH. 26 182

# "Die ganze Bibel gradierte Cektionen" für unsere Sonntagsschulen,

anr foftematifden Ginführung in bie Bibel.

| Mrei8       | ner   | Riertel au                | (Primart),                                 |                     |      | bor     | bem      | Schulalter)             | 25       |
|-------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------|---------|----------|-------------------------|----------|
| Lehrerhefte | für   | Mittelftufe<br>Wittelftuf | (Junior-tea<br>e (Junior-pi<br>(Intermedia | cher) gu<br>wil) gu |      | ••••••  | ******** | *********************** | 50<br>50 |
| Edulerhefte | e für | e Oberstufe               | (Intermedia                                | te-pupil            | ) gu | ******* | *******  | ******************      | 5        |

Beftellungen mit Bahlung find gu richten an:

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED

672 Arlington Street

Winnipeg, Man.

# Die "Biblische Beschichte

für mennonitische Elementarschulen — Oberstufe — von den Religionslehrern R. Unruh, B. Reufeld (in Reedley, Cal. gestorben) und R. Biens," 208 Seiten stark, in Leinwandeinband ist fertig.

-.85

Die Beftellungen mit Bablungen richte man an:

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED

672 Arlington Street

Winnipeg, Man.

# Der Mennonitische Katechismus

| Der | Breis per Exemplar portofrei                                                                     | 0.40 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Der | Rennsuitische Ratecismus, ohne ben Glaubensartifeln, schön gebunden Breis per Egemplar poriofrei | 0.30 |

Son 18 Exemplaren und mehr 25 Prozent Rabatt. von 50 Exemplaren und mehr 2814, Prozent Rabatt. fende man mit der Bestellung an das

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED

672 Arlington Street

Winnipeg, Man.

Ift Dein Abonnement für bas laufende Jahr begahlt? Durften wir Dich bitten, es zu ermöglichen? — Wir brauchen es zur weiteren Arbeit. Im voraus von herzem Dank!

## Beftellzettel

The Christian Press, Limited 672 Arlington St., Winnipeg, Man., Canada.

36 foide Biermit fftr:

- Die Mennonittiche Runbichan (\$1.25)
- Den Chriftlichen Jugenbfreund (\$0.50)

(1 und 2 gufammen bestellt: \$1.50);

Bolt Office .

Der Sicherheit halber sende man Bargeld in registriertem Brief ober man lege "Band Druft." "Romeh Orber," "Expreh Ronch Orber" ober "Bostal Koite" ein. (Bon ben USA. auch personliche Schede.) Auch tanadische "Bost Stamps" dürsen als Zahlung geschicht werden.

Bitte Probenummer frei gugufchiden. Abreffe tft wie folgt:

3d fuche meine Brüber.

(Fortfepung bon Geite 13).

bie Treppe im Finftern gu finden, gelang endlich in die Gaftftube und wollte hier ben Tag abwarten, aber es war gu talt und zudem fühlte ich schon nicht mehr meine Fuge. Ich nahm meinen Roffer und raus, fort in die Racht. Schnee bis am Leib; wollte mich bis gum Bahnhof hinschaffen, aber ber war nicht beleuchs tet. Wohin nun? Ich ftand ratios ba. Gebe noch einmal gu ben Saufern, bin gang erschöpft, ba febe ich mit einemal Licht. Webe braufan und fiebe, Rettung ift ba. Es war ein Reftaurant. Das Untvetter hatte etwas nachgelaffen, fo viel, daß ich das Reftaurant erbliden fonnte. 3ch trat ein. Gine beutsche Frau biente. Das Restaurant war boll bon Arbeitern bie am Beleife arbeiteten und nun gum beftellten Imbig beifammen waren. 3ch forberte mir eine Taffe Raffee, bann noch eine und noch eine. Der wärmte mich auf. Beftellte mir auch noch eine Mahlzeit, benn ich hatte icon bon morgens an nichts gegeffen. Als bie Ars beiter nun auf und babon waren, fagte bie gute Frau, fie muffen nun bas Restaurant verlaffen, wir wollen ichliegen um noch ein wenig zu ichlafen ehe wir wieder an die Arbeit geben. Es war bies für mich eine große Täufchung, gedachte ich doch hier ben Morgen abgutvarten nun mußte ich aber wieder in bie talte Racht hinaus. Auf der Strafe anges langt, jest wohin? Das Better furchtbar. Ich erblidte wieder einen Lichtichein. gehe brauf gu. Es ift ber Bahnhof. Sell erleuchtet. Fage Mut, tomme bin; aber bie Turen berichloffen. Gehe gur andern Ceite und finde eine offene Geitentur, gelange nun in ben Bartefaal, o wie tofilich, es ift angenehm und warm, fein Menfc hier, die Uhr ift 3. Beim Gigen, nach fo einem Erlebten, fängt mich an gu fclafern, nehme meinen Roffer auf die Bant als Ropftiffen und ichlafe fest ein, ber Stationsbiener wedte mich auf. 10 Uhr morgens fonnte ich wieder ben Bug befteigen. Ueberall Aufenthalt bis



und gewiffenhaft ausgeführt.

Mifula. Dier gab es noch einen Tag und Racht Aufenthalt. Go tam ich endlich ben 18. Dezember abends, alfo nach bollen 5 Tagen, in Polfon an.

Meine Gefundheit hatte feit biefer Reife fehr abgenommen. Es ftellten fich Bruft- und Leberleiben ein. Dufte oft nachts in Schmerzen und Qualen balies gen, ohne bag es jemand wußte. Die Comergen traten gewöhnlich nachts auf.

Ich hatte mich entschloffen nach Bolfon au überfiedeln. Da aber fein Raum borhanden war, wurden die Brüder fic einig und bauten bei Gefdyv. Comibts einen Stube für mich an. Es war dies ein fehr unbollfommenes Stübchen mit bielen Mangeln. Im Berbit mußte ich Quartier wechfeln, benn in diefer Stube war es unmöglich über Winter zu bleiben, benn fie war gu undicht.

Den 17. Dezember gog ich nun gu meinen früheren Quartiergebern aus Agawam ein. Doch follten fich auch hier balb bie Schattenfeiten zeigen. Es erfüllte fich bier bas Sprichtwort: Dad wie bu es willft, leid wirds bir immer und treffen tuft's nimmer.

Der Berfammlungsort, wo wir uns fonntäglich berfammelten, war 7 Dei-Ien bon meinem Quartier entfernt. Die Beschwifter, bei benen ich in ber Stadt tvohnte, hatten fein Fuhrwert und fo mußte ich ben Beg jeben Conntag gu Fuß machen. Conntags ftand ich bann fcon febr fruh auf und tam bann immer ericopft gum Undachtsplat.

(Fortfetung folgt).

#### \$400 - Sterbekaffe

für Bersonen 50 Jahre alt ober jünger. Bahlbar nach Ihrem Tode an Ihre Frau, Wann oder Kinder, oder an Sie direkt, falls völlig arbeitsunsähig, oder bei Berslust von Händen, Augen oder Füßen. Auf kurze Zeit für nur \$4.00 (Gebühren auf ein Jahr und eine Todesauflage) anstatt von \$7.00 gewöhnlicher Breis. Spart die Agentenlosten, beantworten Sie beigefügten Fragebogen genau und schieden Sie selbigen mit "Noneh Order" für 84.00 an uns, und falls Ihr Gesundbeitszustand gut, schieden wir Ihnen Ihr "Certificate" für mögliche \$400 ohne Berzögerung. — Beschühren Sie Ihre Familie! Dandeln Sie sofort!

Im lehten Jahre hatte unsere Gesellschaft keinen Todessfall und folglich keine Auslage.

3hr Alter und Geburtstag? .....

Beidäftigung? ... Bei Tobesfall an wen gahlbar? .....

Jehiger Gefundheitsguftand? .....

Je frant gewefen? ..... Bann? ..... Operationen gehabt? ..... 2Bofür? .....

Chronisch leibend? ..... Boran? ..... Rorperliche Fehler? ....

Ber war ober ift Ihr Arat und seine Abresse? ......

Dürfen wir an ihn um Ausfunft ichreiben? ..... Biffen Sie, das faliche Angaben die Berficherung ungultig machen? ..... Boller Rame und Arbeffe: ....

Obige Offerte ist besonders für in Sastatchetvan wohnende Bersonen.

THE MUTUAL AID SOCIETY

Suite 7 — 325 Main Street

Winnipeg, Man.

